

4.20



Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California

SI-VI/54

Der

# Alte Orient

Gemeinverständliche Darstellungen

Berausgegeben von der

Worderasiatischen Gesellschaft

Zwanzigster Jahrgang

oeder, Prof. Dr. Günther: Ägypter und Hethiter Mit 30 Abbikdungen



Leipzig J. C. Hinricks'sche Guckhandlung 1919

# Die Vorderasiatische Gesellschaft (E. U.)

mit dem Sitz in Berlin

bezweckt die Förderung der vorderafiatischen und ägnptischen Studien auf Grund der Denkmäler. Sie gibt wissenschaftliche Arbeiten ihrer Mitglieder in zwang= losen Heften als "Mitteilungen der Borderasiatischen Gesellschaft" und gemeinverständliche Darstellungen unter dem Titel "Der Alte Orient" heraus. Ferner will die Gesellschaft die Beschaffung neuen Materials an-

regen und unterstüten.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Deutschland und Deutsch= Hiterreich 10 Mark, wofür die "Mittellungen" und "Der Alte Orient" geliefert werben. Bon den ab 1. Juli 1919 neueintretenden Mitgliedern wird bis auf weiteres ein Zuschlag von 50% zum Jahresbeitrag erhoben. Für das Ausland beträgt der Mitgliedsbeitrag ab 1. I. 1919 20 Mark, — für neueintretende Ausländer ab 1. Juli 1919 25 Mark jährlich. Aufnahme als Mitglied erfolgt burch ben Vorstand auf Unmelbung beim Schriftführer. — Zahlung ber Beiträge hat im Januar an die J. C. Hinrichs'iche Buchhandlung, Ver= lag, Leipzig, Blumengaffe 2 (Postschecktonto Leipzig 51684), zu erfolgen.

Der Borftand befteht z. Bt. aus: Prof. Dr. F. von Lujchan, 1. Borfigender, Berlin-Südende; Prof. Dr. H. Schäfer, 2. Vorsitzender, Berlin-Steglit; Prof. Dr. M. Sobernheim, Schriftsührer, Charlottenburg, Steinplat 2; Prof. Dr. D. Beber, Berlin=Steglit; Prof. Dr. Br. Meißner, Breslau; D. Dr. Alfr. Jeremias, Leipzig; Prof. Dr. F. E. Beiser, Königsberg; Prof. Dr. Frbr. Hommel, München; Prof. Dr. G. Roeber, Hilbesheim. — Herausgeber ber "Mitteilungen" Prof. Dr. D. Weber, Berlin-Steglit, Grunewaldstraße 7. des "Alten Orient": Derfelbe und D. Dr. Alfr. Jeremias, Leipzig, Schreber= ftraße 5. - Agyptologische Arbeiten werden von Brof. Dr. S. Schäfer, Berlin= Steglit, Im Gartenheim 3, begutachtet.

Inhalt der bisher erichienenen hefte des "Alten Orient":

Aanpterals Krieger und Eroberer in Afien. 7 Abb. W. M. Müller. 51 Schrift und Sprache der alten Mit 3 Abbildungen. Von W. Spiegelberg. 82 Alghpter. Tierkult der alten Agypter. Von A. Wiedemann. 141 Magie und Zauberei im alten Agnpten. Von A. Wiedemann. 64 Unterhaltungsliteratur der alten 2. Auflage. Tote u. Toten-Meiche im Glauben Agypter. 3. Aufl. Von A. Wiedemann. 22 Amulette der alten Agypter. Von A. Wiedemann. 121 Nappter und Hethiter. Mit 30 Ab= Bon &. Roeder, 20 Umarna=Zeit. Agypten und Vorderasien um 1400 v. Chr. 3. Auflage. Von C. Niebuhr. 12 Arabien bor d. Islam. 2. Aufl.

Von D. Weber. 31

Achigar=Märchen. 2 Abbildan. Von B. Meikner. 162 Forschungsreisen in Süd-Arabien. 3 Kartenft. und 4 Abbildungen. Von D. Weber. 84 Glasers Forschungsreisen in Güd= arabien. 1 Abb. Bon D. Weber, 102 Von A. Sanda. 43 Asurbanipal u. die affprische Kultur seiner Zeit. 17 Abb. Bon F. Delihsch. 111 Üthiopien. 1Abb. W. M. Müller. 62 Politische Entwidlung Babylo= niens und Affyriens. Bon S. Windler. 21 Simmels- u. Weltenbild ber Babn= lonier. 2 Abb. 2. erweiterte Von H. Windler. 32/3 Weltschöpfung, Babylonische. 1 Abb. Von H. Winckler. 81 vörung bei den Dämonenbeschwörung bei Babyloniern und Affhrern. Von D. Weber. 74 (Fortjepung auf ber britten Umichlagfeite)

# Ägypter und Hethiter

DS 42 A4 20

von

# Prof. Dr. Gunther Roeder

Museumsdirektor in Bildesheim

Mit 30 Abbildungen



Zeipzig J. C. Hinrichs'sche Guchkandlung 1919 Der akte Orient.

Gemeinverständliche Darstellungen herausgegeben von der Worderasiatischen Gesellschaft.

Zwanzigster Jahrgang.

Wegen der vielfach erweiterten Neudrucke empfiehlt es sich, fortab nach Jahrgang, Heft und Seitenzahl zu zitieren, eb. noch mit hochstehender Ziffer die Auflage andeutend, also: UD. V, 2 S. . . bez. UD. IV, 43 S. . .

Die Probleme, die sich an das Bolk der Hethiter knüpfen, sind außerordentlich schwierig in ihren Zusammenhängen untereinander und in ihrem Berhältnis zu den verwandten Fragen der altorientalischen Geschichte; einmal weil die Rechnung mit vielen unbekannten Größen aufzustellen ist, ferner weil das Material zu ihrer Lösung mehreren Einzelwissenschaften angehört. dieser ungewöhnlichen Sachlage hat die Vorderasiatische Gesellschaft in Berlin auf Anregung von Prof. Dr. Otto Weber, Direktor der Vorderasiatischen Abteilung der Staatlichen Museen Berlin, im Winter 1917/18 eine Angahl von Vorträgen veranlaßt, bei der Gelehrte verschiedener Fachwissenschaften das auf ihrem Gebiet vorhandene Material für die Hethiterfrage vorlegten. Der Berfasser hat dort die ägyptischen Denkmäler behandelt, in denen Darstellungen von den Hethitern oder Mitteilungen über sie enthalten sind; aus diesem Bortrag ist das vorliegende Heft entstanden, das nur als eine vorläufige und an der Oberfläche bleibende Darstellung angesehen werden möchte. Eine wissenschaftliche Untersuchung des gefamten Materials soll in den "Boghaztöi-Studien" folgen.

Die Hethiter wurden uns zuerst durch die äghptischen Denkmäler bekannt, in denen sie Cheta (ht') genannt werden. Am Ansfang des 2. Fahrtausends v. Chr. sehen wir sie aus Aleinasien nach Shrien hinabsteigen und die dort wohnenden semitischen Völker unterwersen; um die Mitte desselben kämpsen sie mit den Ugyptern um die Oberherrschaft in Shrien; an seinem Ende verschwinden sie wieder nach Norden in ihre kleinasiatischen Berge. Man erkannte früh, daß sie identisch sind mit den Söhnen des Chet (ht) im Alten Testament, denen die Hebräer in Shrien begegneten. Keilschristliche Texte in babhlonischer und assprischer Sprache berichten weiter von diesem Volk unter dem Namen der Chatti (hatti), das von Kleinasien aus am Oberlauf des Euphrat entlang dis nach Mesopotamien gedrungen ist. In neuerer Zeit haben die Grabungen bei Sendschirli, Boghazköi, Tell Halaf und Karkemisch ein reiches Material geliefert, das die kleinasiatischen Felsreliefs und Einzel-

funde in ungeahnter Weise erweitert und uns die Kultur der Hethiter in zahlreichen und, was besonders wertvoll ist, einheimischen Denkmälern nahe bringt.

Von diesem vielseitigen Stoff soll hier nur vorgeführt werden, was die äghptischen Denkmäler zu sagen haben; alles übrige wird von anderer Seite dargestellt. Für die Bewertung des äghptischen Materials vergesse man nicht, daß es sich dabei sast ausschließlich um Reließ und Malereien aus Tempeln und Gräbern handelt, sowie um Prunkinschriften von Königen, die einen vorwiegend dekorativen Zweck haben. Überall haben wir es also mit auf künsterischen Wirkung berechneten Arbeiten zu tun oder mit einer pathetischen Rede, meist in majorem dei gloriam oder zur Verherrlichung des Pharao entworfen. Das unbefangene Zeugnis eines Zeitgenossen, der uns sachlich und mit der Absicht treuer Überlieserung das merkwürdige Volk der Hethiter schildern wollte, vermissen wir für diese Frage ebenso schmerzlich wie für andere Gebiete der Üghptologie.

Die Bilder sind in vielen Fällen gewiß von den äghptischen Handwerkern entstellt, denen die fremde Tracht und die eigenartigen Züge der Hethiter unbekannt waren, sodaß die besten Absichten der entwerfenden Künstler durch die Unvollkommenheit der ausführenden Arbeiter vereitelt wurden. Hinzu kommt, daß die Beröffentlichungen der Denkmäler bisher fast sämtlich für archäologische Zwecke und für jede seinere Untersuchung unbrauchbar waren. Da hat sich die "Kaifer-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wiffenschaften" ein dauerndes Berdienst um die Erforschung des alten Drients erworben, indem sie auf Antrag von Geheimrat Dr. Eduard Mener, Professor der Alten Geschichte an der Universität Berlin, für den Winter 1912/13 eine Expedition nach Aghpten entfandte, die alle Darstellungen von Fremdvölkern photographisch aufzunehmen hatte. Die Arbeiten wurden durch Dr. Max Burchardt geleitet, ber leider im Herbst 1914 in Frankreich gefallen ift, sodaß die Ergebnisse der Expedition noch nicht verarbeitet und herausgegeben werben konnten. Die prächtigen großen Photographien der "Fremdvölker-Expedition" find für das vorliegende Heft benütt, und die meisten unserer Abbildungen haben wir ihnen entnehmen dürfen, wofür die Lefer mit dem Berfasser dankbar sein werden. Ohne die Aufnahmen jener Expedition und die Vorarbeiten bon Burchardt, ben die Lefer in einem besonderen Beitrage tennen. lernen werden, ware diefes heft unmöglich gewesen.

Man hat die Spuren der Hethiter in den ägyptischen Denkmälern rückwärts möglichst weit hinauf festzustellen gesucht. Dabei ist es ohne Vermutungen und Unsicherheiten nicht abgegangen. Zunächst glaubte man schon in der Lebensbeschreibung eines Privatmannes aus der 12. Dynastie (um 2000 v. Chr.) zu lesen, daß er auf seinen asiatischen Wanderungen auch den Hethitern (Cheta) begegnet sei; aber die Übersetzung hat sich als irrig erwiesen. Englische Historiker wollten hethitische Gesichtszüge an einigen ungewöhnlichen Statuen von Königen der 12. Dynastie erkennen, die darauf zurückgehen sollten, daß die Königin Rofret, die Gattin Sesoftris II., eine Hethiterin gewesen sei; aber für diese Annahme liegt nicht der geringste ernsthafte Grund vor.

Auch die Spuren aus dem Anfang der 18. Dynastie sind noch recht kärglich. König Thutmosis I. ist bis an den Euphrat vorgedrungen (vor 1500 v. Chr.), aber von Hethitern spricht er in seinen Berichten nicht. Auch eine ausführliche Schilderung, die noch Amenophis II. (um 1430 v. Chr.) von einem asiatischen Kriegszug hinterlassen hat, sagt kein Wort von einem Zusammentreffen mit den Hethitern, obwohl das Heer am Orontes gekampft hat; der Denkstein spricht immer nur von "Assiaten" (st.tjw), womit semitische

Shrer gemeint zu sein pflegen.

Inzwischen hatte allerdings Thutmosis III., der bekannte Eroberer in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts v. Chr., Bekanntschaft mit den Hethitern gemacht. In den Annalen, den amtlichen Berichten über die wichtigsten Ereignisse der einzelnen Jahre seiner Regierung erzählt er, daß er im 33. und 40. Jahre Gaben von dem Fürsten von Cheta erhalten habe; es war nicht der Tribut eines unterworfenen Volkes, sondern das Geschenk eines freien und ebenbürtigen Herrschers. Von besonderem Interesse ist das schöne Grab, das sich ein Mann namens Mencheperrêsenb während der Regierung Thutmosis III. anlegte und das gut gemalte Abbildungen von sprischen Gesandten mit den Gaben ihres Landes enthält (Abb. 3—5). Die Reihe der sich demütig Nahenden wird angeführt durch einen "Fürst von Keftiu" und einen "Fürst von Cheta" (Abb. 5); auch bei den folgenden Männern sind offenbar die Keftin und sprische Semiten mit echten Hethitern gemischt. Die Keftiu haben, wenn wir von der Verschiedenheit der Auffassungen im einzelnen absehen, im Often des Mittelmeeres zwischen Kreta, Kleinasien, Zypern und der sprischen Kuste gewohnt; mit ihnen waren also damals die Hethiter untermischt. Das spricht sich

in der Tracht des Kopf- und Barthaares, in der Aleidung (Abb. 4) und in den Erzeugnissen ihres Handwerks (Abb. 3) aus; allerdings sind einzelne scheindare Übereinstimmungen wohl dem Ungeschick des Malers zuzuschreiben, der auch die Hautsarbe nicht immer richtig getroffen hat. Fedenfalls aber treten uns die Hethiter an dieser Stelle noch nicht als ein Bolk von sestumrissener Eigenart der Aultur und von überragender Bedeutung entgegen; wir haben vielmehr offenbar nur die ersten zaghaften Versuche der Hethiter vor uns, Einfluß auf die Nachbarvölker zu gewinnen. Gestalten wie die Fürsten von Kadesch und Tunip (Abb. 3—4) könnte man für sprische Oberhäupter der Städte, in welche die Hethiter noch gar nicht vorgedrungen sind, halten, wenn sie nicht fremdartige Züge hätten und die Hethiter nicht damals schon ihre friedliche Durch-

bringung von Nordsprien begonnen hätten.

Für die Zeit von Amenophis III. und IV., die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts v. Chr., sind wir über die Vorgänge in Sprien ungewöhnlich gut unterrichtet, weil wir nicht auf die schönfärbenden Berichte ägyptischer Priefter und Beamten angewiesen sind. Das ägyptische Staatsarchiv von Tell el-Amarna hat uns durch seine Tontafeln den Briefwechsel in Keilschrift erhalten, der zwischen der ägyptischen Residenz und den vorderasiatischen Fürsten und ägnptischen Beauftragten hin und her gegangen ist. In den Briefen dieser Amarna-Tafeln sieht man von dem glänzenden Bau der ägnptischen Herrschaft in Sprien einen Stein nach dem andern abbröckeln. Hier klagt ein unter ägnptischer Hoheit stehender Stadt= fürst, daß er vom Niltal her keine Unterstützung mehr erhalte: dort kann ein ägyptischer Statthalter sich nicht mehr durchsetzen, und dort fordert ein asiatischer Häuptling bessere Bezahlung und energischere Förderung. Der Grund für alle diese Schwieriakeiten ist das allmähliche, aber unbeirrte Vordringen der Hethiter von Norden nach Suden. Sie kommen aus ihren kleinasiatischen Bergen, setzen sich in Sprien fest und lösen die Agupter in der Oberhoheit über die shrischen Kleinfürsten ab. Als Amenophis IV., der Reformator der ägyptischen Religion und Kunst, herrschte, war Kolonisationspolitik am Hofe des Pharao vergessen, und Sprien ging dem äghptischen Reiche verloren.

Der Denkstein eines kleinasiatischen Söldners, den wir aus Tell el-Amarna besitzen (Abb. 1), ist künstlerisch und menschlich anziehend; aber die Neigung zum Genrchasten, die für ihn bezeichnend ist, spricht deutlich von der unpolitischen und ästhetischen Art jener Zeit.

Die 19. Dynastie hatte das Verlorene wieder zu gewinnen. Ihr Begründer, König Haremheb, gibt die Cheta unter den Bölkern an, die er sich "unterworfen" habe, aber wir wissen darüber nichts Sicheres. Seti I. hat jedoch um 1300 v. Chr. das erste große Zusammentreffen mit den Hethitern auf sprischem Boden gehabt, und die berühmten Reliefs mit den Bildern seiner Kriege, die er im großen Thebanischen Reichstempel von Karnak hinterlassen hat, schildern ausführlich die Borgänge. Gine stark bewegte und figurenreiche Darstellung, die fünstlerisch wie historisch gleich wichtig ist als eines der ersten Schlachtenbilder, wie die 19. Dynastie sie später zahlreich und auf größter Fläche ausgeführt hat, zeigt den Angriff bes Pharav auf seinem Streitwagen gegen den Hethiterfürsten und sein Heer. In dem wilden Kampfgetummel stürzen Rog und Wagen, auf ungesattelten Pferden suchen hethitische Reiter zu ent= fliehen. Die Schlacht mag dem Pharav wirklich einen Sieg gebracht haben. Wir schließen es weniger aus den langen Reihen der gefangenen Hethiter, die König Seti dem Gotte Amon-Re von Theben vorführt (Abb. 6), und aus der Menge der kunstvoll in seltsamen Formen gearbeiteten Gefäße aus "Silber, Gold, Lapislazuli, Malachit und anderen Edelsteinen", die er ihm aus der Beute weiht: aber Seti hat durch diese Kämpfe dem ägyptischen Reiche doch den Süden von Shrien wieder zugeführt und dadurch dem Vordringen der Hethiter eine Grenze gestectt.

Ramses II. konnte auf den Grundlagen, die ihm sein Bater Seti I. hinterlassen hatte, weiter aufbauen. Kamses II. hat 67 Jahre während des 13. Jahrhunderts v. Chr. auf dem Thron gesessen, er kann ihn also nur als Jüngling von etwa 20 Jahren bestiegen haben. Mit jugendlichem Ungestüm schob er nach dem Tode seines Baters einen älteren Bruder beiseite, um sich selbst die Krone aufshaupt seigen zu können. Sobald er in Aghpten Ordnung geschafft hatte und des Landes wie des Heeres sicher sein konnte, zog er nach Sprien, das die Agnpter sich immer wieder anzugliedern trachten mußten, weil sie die Erträge des reichen Landes an Acker- und Gartenfrüchten, an Dl. Obst, Holz, Webereien und anderen technischen Erzeugnissen der städtischen Handwerker brauchten. In den ersten vier Jahren scheint noch Ruhe in Sprien geherrscht zu haben, wenigstens ist auf eine unbestimmte Andeutung aus dem zweiten Jahre kein Gewicht zu legen. Aber im fünften Jahre entbrennt der Kampf mit aller Macht und führt zu der entscheidenden Schlacht bei Kadesch, delsen Name uns schon aus der 18. Dynastie bekannt ist (val. Abb. 3). Ihren

Hergang und ihre Bedeutung gebe ich in einem Auffatz aus dem Nachlaß unseres Fachgenossen Dr. Max Burchardt wieder; aus seiner flotten Schilderung, die historischen Blick mit der geschulten Erfahrung des Offiziers vereinigt, wird man ein anschauliches Bild des Kampses gewinnen.

# Die Schlacht bei Kadesch.

Von Max Burchardt.

Im April seines 5. Regierungsjahres (1288 v. Chr.) zieht Kamses II. von Sile, der Stadt an der äghptischen Grenze, auß; im Mai
desselben Jahres sinden wir ihn das obere Orontestal abwärts
marschierend mit einem Heer von vier Korps zu etwa 5000 Mann,
jedes auß Fußvolf und Streitwagen bestehend. Ein weiteres kleineres
Detachement, über dessen Stärke wir leider nichts wissen, marschierte
sozusagen als linke Seitendeckung auf der Küstenstraße über die
phönizischen Städte, die Kamses sest in der Handesch zu ostwärts,
um später durch das Tal des Nahr-el-Kelb auf Kadesch zu ostwärts
abzubiegen.

Sein Gegner, der Chattikönig Muwattallu, verfügte über mins bestens ebensoviel Truppen, von denen etwa 12 000 Hethiter und der Rest Shrer und Angehörige der den Hethitern unterworsenen kleinasiatischen Bölker und angeworbene Söldner aus den Seeräubervölkern des östlichen Mittelmeeres waren (Abb. 8—10).

Der letzte Lagerplat der Agypter war auf "der Höhe des Gebirges von Kadesch", auf dem Ostuser des Orontes. Genauer ist der Ort nicht angegeben. Wir werden ihn, wie wir sehen werden, etwa 40—50 km südlich von Kadesch ansehen müssen. Von hier zieht der König nordwärts auf die Stadt Schebaden, um hier den Orontes zu überschreiten; oberhalb von Schebaden sließt der Orontes durch ein schmales Flußbett, dessen Steilhänge nach dem Bericht eines englischen Keisenden "mehrere 100 Fuß" hoch sind. Für ein größeres Heer ist hier die einzige Möglichkeit, ohne Stockung hinüber zu kommen.

Die Marschordnung der Aghpter war an diesem Tage folgende. Voran zog der König mit den obersten Truppenführern, dann folgte die Brigade des Amon, dann die des Ke, die des Ptah und zum Schluß die des Setech. Die Abstände zwischen den einzelnen Brigaden waren sehr ungleichmäßig, denn während der Abstand zwischen der ersten und zweiten Brigade höchstens 2 km betragen haben

kann, betrug er zwischen der zweiten und dritten mindestens 7 km, als die zweite Brigade den Orontes überschritt.

Vor der marschierenden Truppe waren natürlich Patrouillen vorgesandt, doch trasen Meldungen von ihnen nicht ein. Als Kamses mit seiner Spize den Drontes erreichte, kamen zwei Beduinen, die sich als Überläuser zu erkennen gaben. Sie wurden vom Könige persönlich verhört und gaben an, die Beduinen im hethitischen Heere planten Absall von Muwattallu und wollten zu den Agyptern übergehen; Muwattallu stände bei Aleppo, weit nördlich von Kadesch. Daraushin zog Kamses die beiden ersten Brigaden im Eilmarsch auf Kadesch vor, um womöglich die Stadt durch einen plößlichen Überfall zu überrumpeln. Der Hethiterkönig Muwattallu stand in Wirklichkeit im Nordwesten der Stadt Kadesch (Abb. 15), gegen einen unmittelbaren Angriff der Agypter durch den Mukadisebach gedeckt (Abb. 14 und 12).

Während die ägyptische Ausstärung vollkommen versagte, wirkte die der Hethiter ausgezeichnet. Auf die Meldung vom eiligen Herannahen der beiden ersten ägyptischen Brigaden ließ Mawattallu linksum machen, überschritt den Drontes nördlich von Kadesch, zog südwärts und ging schließlich südwestlich von Kadesch, aber immer noch östlich des Drontes in Lauerstellung.

Als Namses II. die Stadt von Süden her erreichte, sah er sofort, daß an den Handstreich nicht zu denken war und entschloß sich zur Belagerung; um dem Entsahleere den Weg zu verlegen, überschritt er den Mukadije und bezog mit der 1. Brigade ein befestigtes Lager. Die 2. Brigade war inzwischen dis dicht an den Mukadije herangekommen. In diesem Augenblicke kam eine äghptische Patrouille zurück, die eine hethitische abgefangen hatte. Nach kurzer, aber kräftiger Prügelung (Abb. 13) gestanden die Hethitter die wahre Stellung des seindlichen Heeres. Kamses gab sofort alarmierend den Befehl, die beiden rückwärtigen Brigaden heranzuholen; aber obwohl beide Adjutanten die Brigade des Ptah tatsächlich erreichten, war es zu spät.

Muwattallu hatte, sobald die Spize der 2. ägyptischen Brigade die Höhe von Kadesch erreicht hatte, 2500 Streitwagen über den Orontes geworfen, die den in Marschkolonnen sorglos marschierenden Ügyptern in die Flanke sielen. Die Brigade des Re wurde vollkommen zersprengt; der nördliche Teil der Brigade floh auf das Lager der Brigade des Amon zu. Die Hethiter solgten, griffen mit ihrem linken Flügel weit ausholend nach Norden herum und warfen

die Flüchtlinge von Westen her auf das ägyptische Lager. As diese über die Barrikaden in das alarmierte, wild durcheinander quirlende Lager einbrachen, die Kriegswagen der Hethiter in wilder Verfolgung dicht auf den Fersen, rissen sie die gänzlich überraschte und zur Verteidigung unsähige Brigade des Amon mit sich sort. Der größte Teil der beiden Vrigaden besand sich also auf der Flucht, die beiden stüdlichen Vrigaden waren noch mindestens 12 km entsernt, die siegreichen Hethiter umfaßten mit ihren Flügeln das ägyptische Lager völlig, Ramses war mit nur ganz wenigen seiner Leibwache im Lager eingeschlossen. Mit überraschender Schnelligkeit hat Kamses eine schwache Stelle in dem östlichen Teil der hethitischen Einsschließungslinie erkannt, und hier bricht er in verzweiselter Fahrt nach dem Orontes hin durch. Trozdem war seine Lage so gut wie hoffsnungsloß; wenn die Hethiter von Westen und Süden her ihm jetzt in den Küden gefallen wären, wäre er verloren gewesen.

Aber wie sehr oft in altorientalischen Schlachten dachte die Menge der Sieger nicht an Verfolgung, sondern an Plündern des eroberten Lagers, sodaß die schlimmste Gesahr für den Augenblick abgewendet war. Ganz unerwartet traf in diesem Moment das linke Seitendetachement von Westen her ein, das sich unverzüglich auf die beim Plündern wehrlosen Hethiter warf; Muwattallu, der das Mißglücken des sein angelegten Angriffes zu spät erkannte, warf nun noch einmal 1000 Streitwagen ins Gesecht (Abb. 11), aber es waren zu wenig. Im Verein mit dem frisch eingetroffenen Detachement vermochte Kamses den Hethitern solange Stand zu halten, dis die freilich völlig erschöpste Brigade des Ptah eintraf.

Warum Muwattallu jetzt nicht seine 8000 Mann hethitischer Kerntruppen eingesetzt hat, ist nicht mit Sicherheit anzugeben; vermutlich war es Nacht geworden. Daß er es nicht tat, rettete

die Agypter vor völliger Vernichtung.

Die Hethiter hatten in dieser Schlacht wohl den größten Teil ihrer Streitwagen verloren. Die Verluste der Agypter waren aber ungleich schwerer. Der poetische Bericht meldet, daß Kamses am nächsten Tage den Kamps wieder aufgenommen habe und daß Muwattallu dann um Waffenstillstand gebeten habe. Der Auszug aus den Kriegstagebüchern bricht mit dem verslossenen Abend ab. Tatsache ist, daß Kamses unmittelbar darauf nach Süden, nach Agypten abzog. Daß die Agypter, äußerlich besehen, das Schlachtselb behauptet hatten, hatte nur den Ersolg, daß sie unversolgt abziehen konnten. Daß die Hethiter in Wahrheit die Sieger waren,

geht aus der moralischen Wirkung hervor, die die Kunde von der Schlacht bei Kadesch auf die südschrischen Staaten ausübte. Kaum hatte Kamses Üghpten erreicht, als der Ausstand die an die Tore der äghptischen Grenzfestung im nordöstlichen Nildelta losbrach. So war Kamses II. gezwungen, mit dem Wiederausbau der äghptischen Herrschaft in Asien noch einmal ganz von vorne zu beginnen, eine Arbeit, die ihm 15 Jahre weiterer Kriege kostete.

Durch Burchardt's Darftellung haben wir die Ereignisse so kennen gelernt, wie sie sich einst abgespielt haben; wir mussen aber auch hören, worauf die Kenntnis von ihnen beruht. König Ramses II. hat uns auf drei verschiedenen Wegen Mitteilungen über die Schlacht hinterlassen. Zunächst wurde ein sachlicher Bericht über die Vorgänge abgefaßt, der, wie Burchardt bemerkte, auf den Kriegstagebüchern beruhen mag; dieser Bericht ist in drei Tempeln als hieroglyphische Inschrift angebracht und wird im ganzen ziemlich zuverlässig sein, wenn man von einer leisen Verstärkung des Eindrucks absieht, den die Tapferkeit des jungen Pharav auf seine Gegner gemacht hat. Zweitens entstand aber offenbar unmittelbar im Anschluß an die Kämpfe und mit einer Bewunderung der Heldentat des Königs, wie sie nur bei Hofpveten zu finden ist, ein Gedicht, das sich zwar ebenfalls als sachliche Schilderung der Schlacht bei Kadesch gibt, aber in seiner Form und Anlage doch viel zu poetisch ist, um als historische Quelle das gleiche Vertrauen in Anspruch nehmen zu können wie der zuerst genannte Bericht. Wir kennen das Gedicht auf die Schlacht bei Kadesch aus fünf hieroglhphischen Inschriften in drei ägyptischen Tempeln und außerdem aus der Abschrift dieser Inschrift in einem vierten Tempel, die uns von der Hand eines Schülers auf Papyrus erhalten ist. Diese Schülerarbeit ist im neunten Jahre Ramses II. von einem jugendlichen Schreiber namens Pentaur angefertigt worden. Man hat Pentaur anfangs als den Verfasser des Gedichtes angesehen, und so ist er als Dichter auch in die bekannte romanhafte Schilderung von Georg Ebers in seiner "Uarda" übergegangen. Der Bericht und das Gedicht sind auf Seite 24-35 in Übersetzung wiedergegeben. Die dritte Quelle unserer Kenntnis von der Schlacht bei Kadesch sind die Bilder, die Ramses II. an sieben Stellen in den großen Tempeln des Landes anbringen ließ. Da sehen wir die einzelnen Szenen dargestellt: das ägyptische Lager und den Kriegsrat des jungen Pharao mit seinen Generalen, die

Prügelung der Spione, den Kampf der Streitwagen und Fußtruppen mit einander, die Verteidigung des äghptischen Lagers und die Rettung durch das Eintreffen der von Westen her kommenden äghptischen Abteilung. Diesen großen Reließsind unsere Abbildungen 7—15 entnommen, auf denen der Leser Einzelheiten der Schlacht

festgehalten sieht.

Alle übrigen Schlachten aus den nach dem Ringen bei Kadesch noch anderthalb Sahrzehnte andauernden Kämpfen zwischen Ramses II. und den Hethitern, darunter auch der Kampf um die Stadt Tunip (val. Abb. 4), treten in der Überlieferung zurück gegenüber ben Vorgängen bei jener Stadt. Nur mit einem Kampfe, der Eroberung der hethitischen Festung Dapur, wollen wir uns beschäftigen. weil er einige interessante Einzelheiten enthält (Abb. 16). Der Pharao schießt mit Pfeilen in das hethitische Heer hinein, das gegen die Stadt zurückflieht. Vor ihm kämpfen ägnptische Brinzen. Von der Umwallung und der Hochburg der Festung aus kämpfen die Verteidiger mit langen Lanzen und Schleubern; außer Bogen und Pfeilen führen sie auch das gerade Schwert, und sie halten vierectige Schilde mit ungewöhnlichen Einkerbungen in den Ecken. Einige Verteidiger werfen Steinkugeln mit beiden Händen auf die Angreifer hinab. ein Mann hält das Brandopfergerät, vielleicht um dadurch die Übergabe der Festung anzuzeigen.

Die Rämpfe zwischen Agppten und dem Chatti-Reich erschütterten beide Staaten im Innersten. Ramses II. hat durch zwei Jahrzehnte hindurch während eines erbitterten Ringens bei wechselndem Kriegsglud nicht nachgeben wollen. Erst als sein Gegner Muwattallu gestorben und dessen Bruder Chattuschil ihm auf dem Throne gefolgt war, fand sich auf beiben Seiten Bereitwilligkeit zu einem Berständigungsfrieden. Er wurde im 21. Jahre Ramses II. geschlossen und zog quer durch Sprien in der Mitte eine Grenglinie zwischen dem hethitischen Einflußgebiet im Norden und dem ägyptischen im Süden. Die beiden Staaten erkannten sich gegenseitig als gleichberechtigt an und ihre Fürsten versicherten sich gegenseitiger Freundschaft. Unter den Bestimmungen des Vertrages sind ausführliche Festsetzungen darüber, daß Flüchtlinge, die von der einen Partei zur anderen überlaufen, gegenseitig unter Zusicherung der Straflosigkeit ausgeliefert werden sollen, gleichviel ob es vornehme Leute oder einfache Männer sind. Das Wichtigste an dem Vertrage ist jedoch, daß die beiden Fürsten nicht nur den Kriegszustand aufheben, sondern sogar ein Bündnis miteinander schließen, um sich gegenseitig gegen äußere Feinde wie gegen rebellische Untertanen Heereshilfe zu leisten. Das seste Bündnis, das dieser Vertrag vorsieht, sichert also jeder der beiden Dynastien den Bestand und sucht sie auch gegen den Verlust unterworfener Provinzen zu schüßen.

Der Bertrag zwischen Kamses II. und Chattuschil war der Agyptologie seit vielen Jahrzehnten durch hieroglyphische Inschriften in äghptischen Tempeln bekannt. Sie schildern den Hergang folgenbermaßen: Im 21. Jahre seiner Regierung empfing Ramses II. eine Gesandtschaft der hethitischen Regierung, die ihm eine silberne Tafel mit dem Text der Vertragsbestimmungen brachte; sie waren wahrscheinlich in babylonischer Sprache (gelegentlich auch "akkadisch" genannt) mit Keilschrift aufgezeichnet. Die hieroglyphische Inschrift gibt dann den Wortlaut der Vertragsbestimmungen an, also in einer ägyptischen Übersetzung des babylonischen Urtertes und schließt mit einer Beschreibung der silbernen Tafel, auf deren Borderbzw. Rudseite ber Fürst bzw. die Fürstin in Begleitung einer hethitischen Gottheit dargestellt war. Bon den hethitischen Bildern können wir uns nach dem kleinasiatischen Felsrelief bei Boghazköi (Abb. 29) eine Vorstellung machen, auf dem der Gott den König "umarmt", wie § 29 des Bertrages (Seite 45) es beschreibt.

Diese hieroglyphische Inschrift hatte den Vertrag als eines der wichtigsten staatsrechtlichen Dokumente des Altertums schon berühmt gemacht und die Augen der wissenschaftlichen Welt auf ihn gelenkt, da bescherte uns ein glücklicher Zufall durch den Spaten des Ausgräbers eine große Überraschung, wie sie dem Historiker selten zuteil wird. Die Grabungen der Deutschen Drient-Gesellschaft in Boghaziöi, der mitten im kleinasiatischen Hochlande gelegenen Hauptstadt des Chatti-Reiches, führten nämlich an das Staatsarchiv und brachten aus ihm eine Tontafel ans Licht, die eine keilschriftliche Aufzeichnung des Vertrages enthielt. Die Vergleichung des keilschriftlichen Textes mit dem hiervalhphischen zeigt, daß wir in ihm eine babylonische (akkadische) Übersetzung bergenigen Fassung des Bertrages vor uns haben, die von der ägpptischen Regierung aufgestellt worden ist. Auch Ramses II. hat eine silberne Tafel an Chattuschil gesandt, die den Text des Vertrages enthiest, gewiß in Hieroglyphen mit ägyptischer Sprache. Leider ist der keilschriftliche Text der Tontafel, von welcher das hethitische Staatsarchiv zwei Exemplare, offenbar Abschriften für die Akten, enthielt, nicht ganz vollständig erhalten; aber das Borhandene genügt, um uns die Verschiedenartigkeit in der Formung der Bestimmungen gegenüber der hieroglyphischen Inschrift zu zeigen. So merkwürdig es uns heute scheint: der Vertrag ist damals in den Sprachen der beiden friedenschließenden Parteien nicht mit gleichem Wortlaut hergestellt worden, sondern auf Grund des grundsätlichen Einbernehmens hat jeder von beiden den Bestimmungen eine ihm erwünschte Fassung gegeben und diese in seiner eigenen Sprache dem Gegner überssandt. Die Hethiter bedienen sich dabei der babylonischen Sprache und der Reilschrift, wie das schon in der Amarna-Zeit bei den Völkern Vorderasiens üblich gewesen war. Die hieroglyphische und die keilschriftliche Auszeichnung des Vertrages sind auf Seite 36—45

in Übersetzung wiedergegeben.

Der glückliche Abschluß des Friedens erregte bei allen Beteiligten große Freude. Die Bölker atmeten erleichtert auf und die Fürsten beglückwünschten sich. Die Königin von Chatti schrieb einen uns erhaltenen Biref an die Königin von Agypten und erkundigte fich bei ihr über den Vertrag, den die beiden königlichen Gatten miteinander geschlossen hatten. Der Friedenszustand, der durch den Vertrag herbeigeführt wurde, hielt auch wirklich an; niemals wieder hat Ramses II. gegen die Hethiter gefämpft. Im 34. Jahre seiner Regierung fand das gute Einvernehmen noch einen persönlichen Ausdruck: der Pharao nahm eine hethitische Prinzessin als legitime Gemahlin an, und sie wurde unter dem Namen Mat-Nofru-Re zur Königin erhoben. Die seierliche Hochzeit wurde in Üghpten gefeiert, Chattuschil selbst brachte seine Tochter an den Hof, begleitet von Fußvolk und Wagenkämpfern der Chatti, die sich im Festjubel mit den Aghptern vermischten, mit ihnen aßen und tranken, ohne gegeneinander zu kämpfen. So erzählt es der Denkstein, den Ramses II. zur Erinnerung an die Hochzeitsfeier errichten ließ (Abb. 21). Die hethitische Prinzessin auf dem ägyptischen Thron hat viel von sich reden gemacht, und die Volkssage hat ihre Gestalt noch viele Sahrhunderte hindurch festgehalten, bis sie in später Zeit von der Briesterschaft eines thebanischen Tempels für die novellistische Ausgestaltung einer Krankheitsgeschichte zugunsten des Gottes dieses Tempels verwendet wurde.

Unter Merenptah, dem Nachfolger Kamses II., blieben die Beziehungen so freundschaftlich, daß er die Hethiter bei einer Hungersnot durch Übersendung von Korn in Schiffen unterstützte. Wir dürfen keinen Wert darauf legen, wenn es auf der von Merenptah errichteten "Frael-Stele" mit einer herkömmlichen Phrase heißt, daß "Cheta zur Kuhe gebracht" und mit den anderen sprischen Stäm-

men unterworfen sei. Kamses III., der Gründer der 20. Dynastie, hat im Tempel von Medinet Häbu zwar eine Darstellung anbringen lassen, in welcher die Verteidiger zweier Festungen, die er erstürmt, Hethiter sind. Und wir besitzen aus dem gleichen Tempel die Vilber von sieben schön gearbeiteten Vertretern sprischer Völker, darunter auch "den elenden Fürst von Chatti als lebend Gesangenen" (Abb. 22), ein ausdrucksvolles Relief von künstlerischem Werte. Endlich hat Ramses III. uns in den glasierten Ziegeln seiner Tempel und Paläste bei Medinet Häbu und Tell el-Jehudise auch Fapence-Kacheln hinterlassen, auf denen Hethiter als gefesselt Vertreter unterworfener Völker dargestellt sind (Abb. 2), wiederum hervorragende kunstgewerbliche Arbeiten. Und doch ist für einen wirklichen Kamps zwischen Kamses III. und den Hethitern aus diesen Denkmälern nichts Sicheres zu entnehmen.

In die Regierung Ramses III. fällt das Vorgehen der sogenannten "Seevölker", die zu Wasser und zu Lande an der Kuste des Mittelmeeres von Norden nach Süden vorrücken. Wir wissen nicht genau, welcher Art diese Nordvölker gewesen sind, die nicht nur ihre Krieger aussandten, sondern mit Weib und Kind, mit Schiffen, Wagen und Herben auswanderten, aber wir erkennen in ihnen eine furchtbare Macht, der die kleinasiatischen und sprischen Staaten nicht gewachsen waren. Einer nach dem anderen von ihnen wurde über den Haufen gerannt, und auch das Chatti-Reich konnte nicht Widerstand leisten. In den Jahren bald nach 1200 v. Chr. muß der Staat der Hethiter, der vor beinahe einem Jahrtausend gegründet war, aber sein festes Gefüge schon wieder verloren hatte, sich aufgelöst haben und Stück für Stück von den Seevölkern niedergeworfen worden sein. Die Hethiter verschwinden hiermit aus der Geschichte. So plöglich, wie sie aufgetreten und nach Süden vorgedrungen waren, so plötslich tauchen sie auch wieder in das Dunkel der kleinasiatischen Berge zurück. Wir finden in der Folgezeit wohl noch die kulturelle Wirkung der Eigenart der kleinasiatischen Bölker, wir spüren durch das griechische und später muslimische Gewand wohl gelegentlich den unveränderten kleinasiatischen Körper hindurch — aber zu einem politischen Zusammenschluß, zu einem staatlichen Gemeinwesen haben die kleinasiatischen Bölker es niemals wieder gebracht. Der Anthropologe erkennt in ihrer Rasse heute noch die charakteristischen Merkmale ihrer großen Vorsahren, die das Reich der Hethiter gegründet und ausgebreitet haben; es ist ein gefunder und unverdorbener Bolksstamm, der den Türken immer

wieder ihre besten Soldaten geliefert hat, aber von der Blüte ihrer

einstigen Kultur sind nur noch färgliche Reste vorhanden.

Nach dem Untergang der Hethiter sollte ihr Name eigentlich ganz und gar aus den ägyptischen Texten verschwinden. Aber es liegt im Charakter der Agypter, die in allen Dingen gern an dem ihnen von den Vorfahren überlieferten Gut festhalten, und an dem Wesen der äghptischen Literatur, die gern nach alten Borlagen arbeitet, daß die Hethiter immer noch gelegentlich auftauchen. Allerdings in einem Zusammenhange, der deutlich verrät, daß hier ein Gelehrter seine historische Kenntnis anbringt und daß es sich nicht um die Beobachtung einer lebendigen Gegenwart handelt. finden sich die Hethiter noch in der Liste der fremden Bölker in einem großen Verzeichnis alles dessen, was die Welt in sich birgt. Und in einem Loblied an König Ramses VII. (um 1150 v. Chr.), der gewiß keine Kämpfe außerhalb von Agppten geführt hat, heißt es noch nach alter Beise: "Du dringst in das Land der Hethiter ein, du wirfst seine Berge um!" Roch in der 26. Dynastie, der Zeit der Könige von Sais, deren archaisierende Tendenz in Kunst und Religion bekannt ist, tritt plötslich eine Königin des Namens "Die von Chatti" (Tnt-ht') auf (6. Jahrh. v. Chr.). Die merkwürdigste Erwähnung der Chatti steckt in der Rede eines Königs, der in dem Bilde eines Tempeltores griechischer Zeit in Theben einen Gefangenen bindet und dabei zu dem Gotte Min sagt: "Ich nehme die Schnur, ich umschnüre den Feind, ich werfe den Chatti vor Dir nieder. Er liegt da vor Dir, gefesselt mit seinem eigenen Haar, Schrecken vor Dir ist stark in seinen Knochen" (unveröffentlichte Abschrift und Übersetzung von Sethe).

Nachdem die Geschichte der Beziehungen zwischen den Aghptern und Hethitern an den Lesern vorübergezogen ist und sie das Material, aus dem wir schöpfen, kennen gelernt haben, soll nun eine zusammensssssend Darstellung des hethitischen Bolkes und seiner Kultur solgen, wie sie sich uns aus den äghptischen Denkmälern ergibt. Natürlich wird das Bild einseitig sein. Aber die einheimischen Denkmäler der Hethiter und was sonst über dieses Volk aus anderen Quellen bekannt geworden ist, wird ja in den diesem Hefte parallelen Aufsähen dargestellt, so daß ich mich unbesorgt auf mein engeres Gebiet beschränken kann.

Was das Land der Hethiter angeht, so treten uns in den äghptischen Texten eine ganze Reihe von Namen von Landschaften und

Städten entgegen. Ein Teil ift wohl bekannt und läßt sich mit den aus vorderasiatischen Quellen bekannten Ortsnamen identifizieren. Bei einem anderen Teile freilich vermögen wir uns noch nicht viel zu denken; indessen wird die fortgesetzte Vergleichung uns darin schon weiter helsen. Die Gebirge und Flüsse des Hethiterlandes, die in ihrer großen Zahl dem Agypter, der nur an den Ril und die beiden ihn begleitenden Höhenzüge gewöhnt war, seltsam erscheinen mußten, treten zu Gottheiten personifiziert in dem Bertrag mit Ramses II. auf (vgl. S. 44). Gold, Silber und Edelsteine als Erzeugnisse des Gebirgslandes, dazu Pferde und andere Kostbarkeiten werden von den Hethitern und ihren Verbündeten dem Pharao dargebracht. Daß es im Chattilande regnet, dünkt dem Agypter merkwürdig.

Für die Feststellung der Rasse der Hethiter wäre es höchst willkommen, wenn die Gräber des Atertums uns einige sicher bestimmte Leichen überlieferten. Solange das nicht der Fall ist, sind wir auf antike Abbildungen von Hethitern angewiesen. Unter diesen nehmen die äghptischen Reliefs den ersten Platz ein, da die einheimischen Darstellungen zu grob ausgeführt sind, um in den Feinheiten zuverläffig sein zu können; überdies sind wir bei den Reliefs aus dem Gebiete des Hethiterreiches über die Zeit der Anfertigung und die Volkszugehörigkeit der dargeftellten Personen fast niemals sicher. Die in den äghptischen Reliefs uns als "Hethiter" entgegentretenden Leute sehen nicht samtlich gleich aus, wie wir es ja bei ber Berschiedenheit der Bölker, die das Hethiterreich bildeten, auch gar nicht erwarten können. Aber den meisten von ihnen ist ein auffallender Gesichtszug gemeinsam: sie haben eine fliehende Stirn, so baß Stirn und Nase eine beinahe gerade Linie bilden. Die Hautfarbe der Hethiter in den ägyptischen Wandmalereien ist fast immer hell, schwankend zwischen rosa und gelb. Die weiteren Eigentümlichkeiten der einzelnen Hethitergruppen gehören der Tracht und Bewaffnung an und werden unten besprochen werden.

Da die äghptischen Reliefs ausschließlich Kämpfe mit den Hethitern darstellen, ist es selbstverständlich, daß von dem Bolke nur solche Teile zur Darstellung gelangen, die mit dem Krieg zu tun haben; für die übrigen in der Heimat gebliebenen Volksglieder ift in diesen Bilbern kein Raum vorhanden. Der König von Chatti, begleitet von den ihm unterstellten Fürsten der unterworfenen oder verbündeten Länder, tritt uns als Führer des Heeres entgegen. Seine Angehörigen und die genannten Fürsten nehmen eine besondere Stellung im Heere ein; sie kämpfen auch selbst mit, während

der König als Oberbefehlshaber sich zurückhält (Abb. 14). Das Heer zieht teils zu Fuß in die Schlacht (Abb. 14 u. 15), teils fährt es auf Streitwagen, die in der älteren Zeit zwei, später meist drei Kämpser tragen (Abb. 8—10). Diese Streitwagen, unserer Kavallerie entsprechend, können zu einer surchtbaren Wasse werden, wenn sie schnell und überraschend heransahren. Andererseits sind sie unsettbar dem Untergang versallen, wenn ihre Reihen in Unordnung gebracht sind, die Pserde am Boden liegen oder losgerissen durcheinanderzagen und gar die Schlachtordnung völlig durchbrochen ist. Der Hergang der Schlacht bei Kadesch (vgl. S. 8 mit Abb. 11), bietet niehrere lehrreiche Beispiele sür das Schicksal von Angriffen

mit Streitwagen.

Ein noch nicht vollständig gelöstes Problem, das in den nächsten Jahren viel von sich reden machen wird, ift die Sprache der Hethiter. Der Agpptologe kann hierzu nicht viel sagen, solange die Frage vonseiten der vorderasiatischen Philologie noch nicht geklärt ist. Immerhin ist die hethitische Sprache für uns völlig scharf geschieden von allen Sprachen, die in Sprien und Mesopotamien zu finden sind. Sie gehört nach Kleinasien, und man hat ihre Verwandten in der Richtung nach Europa hin zu suchen, sei es über den Kaukasus, sei es über den Bosporus hinweg. Die ägyptischen Reliefs und Texte bieten Namen von Personen dar, die wenigstens teilweise als aus bestimmten Städten stammend bezeichnet find. Bier hatten wir einen guten Anhalt, um Namen von Leuten und Orten fest miteinander zu verbinden. Leider bezeichnen die ägnptischen Hieroglyphen nur die Konsonanten der fremden Namen, so daß wir ihre Aussprache nicht angeben können. In vielen Fällen haben sich die ägnptischen Schreibungen als eine wertvolle Kontrolle der keilschriftlichen Wiedergaben erwiesen, die zwar die Vokale enthalten, aber auch ihrerseits nicht den genauen Lautbestand der hethitischen Namen enthalten, wie das ja überall da aufzutreten pflegt, wo Worte einer Sprache mit einer Schrift geschrieben werden, die einem anderen Volke entnommen ist.

Wenn hier auch zur Entzifferung der hethitischen Hieroglyphen nichts neues beigebracht werden kann, muß doch erwähnt werden, daß die Hethiter ihre Schrift offenbar den ägyptischen Hieroglyphen entlehnt haben. Die Verwandtschaft zwischen beiden ist zu groß, als daß sie zufällig sein könnte (Abb. 17).

Ein ungewöhnlich reiches und wertvolles Material bieten uns die ägyptischen Denkmäler für die äußere Erscheinung der Hethiter.

Aus den einheimischen Statuen und Reliefs können wir ersehen, wie es mit der Neidung, Tracht des Haares und Bartes sowie mit den Wassen des Königs, der Priester und Krieger bestellt ist. Zu unserer Überraschung zeigen die Bilder der hethitischen Kämpser in den Schlachtreliefs der Pharaonen nun aber eine starke Verschiesdenheit gegenüber den einheimischen Denkmälern der Hethiter. Das mag einerseits daran liegen, daß die beiden Gruppen von Darsstellungen nicht gleichzeitig sind und infolgedessen einen verschiedenen Stand der Reidung und Tracht wiedergeben. Andererseits stammen die von den Agyptern gezeichneten Leute vielleicht aus anderen Gegenden als die Hethiter, die sich an den Felsen ihrer Heimat versewigt haben. Aber der unverkennbare Unterschied weist uns doch wieder darauf hin, wie schwierig die Probleme auch auf den einsfachsten Gebieten liegen und wie gewagt es ist, Folgerungen aus

einem geringen und eng begrenzten Material zu ziehen.

Auf den einheimischen Denkmälern der Hethiter tragen die Männer meistens einen Bollbart, bei dem in den Bildern von Tell Halaf gelegentlich die Oberlippe ausrasiert ist. In den Wandbildern der 18. Dynastie finden wir in Agypten wohl auch Darstellungen von Hethitern mit einem kleinen Vollbart oder Kinnbart (Abb. 3-5). Aber in der 19. Dynastie sind die Hethiter stets bartlos und stehen darin durchgehend im Gegensatz zu ihren semitischen Bundesgenossen. Das Ropfhaar wird in der 18. Dynastie anliegend oder halblang, meist von schwarzer Farbe, gemalt. In der 19. Dynastie ist das Bild ein völlig anderes: entweder haben die Hethiter lang in ben Ruden hinabfallendes Haar, das in zwei ober drei Strähnen, gelegentlich zu Zöpfen geflochten, ausläuft (Abb. 6-7, 22). Oder der Schädel ist kahl rasiert, so daß nur ein Zopf ähnlich dem der Chinesen von ihm herabhängt (Abb. 10). Diese lettere Tracht kennen wir auch von den Denkmälern von Sendschirli (Abb. 20), und sie ist vielleicht dort einheimisch, wenn sie gelegentlich auch in Denkmälern aus dem Inneren von Aleinasien auftritt. Auf den einheimischen Denkmälern tragen die Hethiter gern eine hohe spige Müge; äghptische Darstellungen zeigen sie nicht, abgesehen von König Chattuschil auf dem Hochzeitsdenkstein Ramfes II. (Abb. 21).

Auffallend sind die Abweichungen in der Kleidung zwischen den hethitischen und äghptischen Denkmälern. Die Hethiter in den Wandmalereien der 18. Dynastie unterscheiden sich nicht viel von den Keftiu und Shrern, mit denen sie zusammen auftreten (Abb. 3—5). In der 19. Dynastie haben die hethitischen Großen und Soldaten

20 Kleidung.

fast ausnahmssos ein langes Kleid, das auf einheimischen Denkmälern recht selten ist. In den Reliefs des Ramesseums, die uns mit ihrer Bemalung erhalten sind, sehen wir verschiedene Arten eines engen Gewandes, das vom Halse dis zu den Knien reicht, halblange Armel und einen Gürtel hat; hinzu kommt gelegentlich ein kurzer Umhang auf den Schultern und eine dis auf die Füße reichende Schürze, die gelegentlich hinten statt vorn besetztgt zu sein scheint. Einige Male tritt als einziges Gewand ein Mantel auf, der eine Schulter frei läßt und auf der anderen ausliegt (vgl. Abb. 2 und 22). Alle diese Kleidungsstücke sind bunt, häufig mit farbigen Streisen und sast immer mit einem mehrfarbigen Saum (vgl. Abb. 1—2); diese einzelnen Züge sind aus den einheimischen Denkmälern der Hethiter unbekannt. Nach den hethitischen Reliefs hat man angenommen, daß die Chatti sämtlich den kleinasiatischen Stiefel tragen, die äghp-

tischen Darstellungen lassen das nicht erkennen.

Aus den kleinasiatisch-sprischen Bildern wissen wir, daß die Hethiter Schild und Lanze führten, mit dem Bogen schossen und lange Schwerter (Abb. 28) trugen, von deren eiserner Klinge auch ein keilschriftlicher Brief des Königs Chattuschil spricht. Ausgrabungen haben Reste dieser Waffen zutage gefördert. Die ägnptischen Dentmäler bestätigen das gewonnene Bild vollständig. Auf ihnen tragen die hethitischen Soldaten neben der langen Lanze (Abb. 14, 15, 19) einen Schild, der bald die bekannte "pontische Form" mit einer Einkerbung in der Mitte hat (Abb. 19), bald viereckig ist (vgl. Abb. 8-10). Eine große Rolle spielt neben dem langen Schwert auch der Dolch (Abb. 14), der in den hethitischen Denkmälern selbst seltener ist, sich aber auch bei den englischen Grabungen in Karkemisch gefunden hat. Streitwagen, von Pferden, meist Bengsten, gezogen, erscheinen auf kleinasiatischen und ägpptischen Denkmälern in großer Bahl (Abb. 14). Die erwähnten farbigen Bilber im Ramesseum zeigen uns, daß die Wagenkästen mit verschiedenartigen geometrischen Mustern bemalt waren; die Pferde trugen bunte Decken. Bemerkenswert ist ein Unterschied in der Form des Wagenkastens, weil er zusammengeht mit Unterschieden in der Tracht der auf den Wagen stehenden Männer: Leute mit langem Haar stehen auf einem binten abgerundeten Wagenkasten und tragen den eingekerbten Amazonenschild; im Gegensatz zu ihnen haben andere Kämpfer, an deren rasiertem Schälde der Chinesenzopf sitzt und die auf einem Wagen mit vierectigem Kasten stehen, einen vierectigen Schild (Abb. 8—10). Die ägyptischen Reliefs mit Darstellungen der Eroberung hethitischer

Festungen und die zahlreichen Schilberungen der Schlacht bei Kabesch geben uns viele Beispiele für die Verwendung von Bogen und Pseil, für das Auftreten von Keule und Sichelschwert, neben denen noch die primitive Schleuder mit einem kleinen Stein benützt wird, während gelegenklich die Besatzung einer Burg sich sogar noch durch das Hinabwersen von Steinkugeln verteidigt, wie sie bei den Grabungen am Tell-Halks in großer Zahl gesunden sind (Abb. 16).

Von der geistigen Kultur der Hethiter läßt die Einseitigkeit des uns überlieferten Materials uns in ausführlicher Weise nur zwei Teile erkennen: ihre Kunst und ihre Keligion. Für die Kunst lehren die aus Kleinasien und Nordsprien kommenden Denkmäler, daß die Hethiter in geschickter Weise fremde Anregungen aufnahmen. Sie versuchten sich eine eigene Formensprache zu bilden und haben es gelegentsich auf dem Gebiete der hohen Kunst wie vor allem im Kunstgewerbe zu Arbeiten gebracht, die eine vortrefsliche und überzeugende Wirkung haben. Aber im allgemeinen sind die Hethiter in dem Stil ihrer Kunstwerke hinter denen der Babylonier und Alswer wie der Üghpter zurückgeblieben (vgl. Abb. 20 und 28—30).

Die kleinasiatischen Denkmäler lassen eine bestimmt ausgeprägte Religion der Hethiter erkennen, für die aus Agypten ein reiches und interessantes Material hinzukommt. Es gibt einige Züge in der hethitischen Religion, die offenbar von Ägypten her beeinflußt sind, was ja gerade bei der überragenden Bedeutung und dem imposanten Charakter der ägyptischen Religion verständlich ist. Z. B. verrät die hethitische Vorstellung von dem durch Götter gestüßten Himmel, an welchem die gestügelte Sonne schwebt, ägyptischen Simmel, an welchem die gestügelte Sonne schwebt, ägyptischen Sinfluß. Dieser zeigt sich auch in Grabsteinen, die einen ähnlichen Totenkultus wie den ägyptischen voraussesen (Abb. 30). Sphinz und Greif, die der ägyptischen Religion und Kunst vertrauten eigentümlichen Mischgestalten, sind nach Kleinasien übergegangen und werden dort verwendet, als ob sie einheimisch wären.

Ich möchte hier aber mehr von den Gottheiten sprechen, die das eigenste Gut der Hethiter sind und für die uns äghptische Texte und Bilder wertvolle Beiträge geben. Der Vertrag zwischen Chattuschil und Ramses II. enthält in seinem letten Teil eine Anrusung der Götter beider Länder, die Zeugen der Vertragschließenden sein sollen (vgl. S. 43). Als Gottheiten der Hethiter werden dabei eine ganze Reihe von Göttern und Göttinnen angerusen, die nur als Schutzgottheiten einzelner Städte genannt werden. Andere

sind durch Beiworte wie "Der Herr des Himmels" oder "Königin des Himmels", "Götter des Schwures", "Herrin des Erdbodens, der Berge und der Flüsse" in ihrem Charakter so bezeichnet, daß wir uns wenigstens eine ungefähre Vorstellung von ihren Aufgaben zu machen vermögen. Das Bezeichnendste an der Aufzählung der hethitischen Gottheiten ist es, daß die Gottheiten zum Teil mit dem Namen der äanvtischen Götter Re und Setech benannt werden. wenigstens in der uns vorliegenden ägyptischen Übersetzung des Bertrages. In der ursprünglich hethitischen Ausfertigung haben hier natürlich die einheimischen Namen der Gottheiten gestanden und es ist Aufgabe der Forschung, aus den einheimischen Denkmälern zu ermitteln, wie der kleinasiatische Name der betreffenden Gottheiten gelautet hat; freilich ist die Feststellung schwierig, solange die hethitischen Hieroglyphen noch nicht sicher gelesen sind. Als das hethitische Urbild des von den Aghptern "Re" genannten Gottes muffen wir einen Sonnengott annehmen; ein solcher ist wohlbekannt. und die ausdrucksvolle Bronzefigur des Vorderasiatischen Museums in Berlin (Abb. 23-24) soll ihn darstellen. Hinter dem ägnptischen Namen Setech (Albb. 27) verbirgt sich wahrscheinlich der kleingsigtische Gott Teschup (Abb. 28 u. 29); beide Götter offenbaren sich in Gewitter und Donner und sind schreckenerregend im Unwetter wie im Kampf. Hethitische und ägyptische Denkmäler geben einen Gott Reschef, der mit Schild und Speer, meist eine Waffe im erhobenen Arm schwingend, dargestellt wird (Abb. 25). Er ist vielleicht sprischen Ursprungs und hat sich über das ganze Mittelmeer verbreitet; seinen Spuren können wir von Aghpten und Vorderasien bis nach Mukenä hin folgen, ohne doch seinem Wesen recht nahe zu kommen. Eine besondere Rolle spielen in Kleinasien die auf Löwen stehenden Gottheiten. Die berühmten Felsreliefs von Jafili-Kaja enthalten eine ganze Reihe von Göttern, die auf Banthern oder Löwen stehen: bis weit in die griechische und römische Zeit hinein bleiben in Kleinasien Gottheiten auf einem Löwen oder einem Stier bekannt. Sie werden uns auch auf Denkmälern des 2. Jahrtausends v. Chr. dargestellt, und ägpptische Reliefs zeigen häufig die auch aus den Texten gut belegte Göttin Kadescht, die auf einer Löwin stehend Schlangen und Blumen hält (Abb. 26). Noch für viele andere Gottheiten, heilige Tiere und Dämonen, enthalten die äghptischen Quellen reiches Material; allerdings ist nicht überall klar zu sehen, wieweit es sich dabei etwa um sprische Wesen handelt, die von den Hethitern angenommen worden sind.

Die Leser haben die Beziehungen zwischen den Aghptern und Hethitern in zeitlicher Folge und in sachlicher Zusammenfassung an sich vorüberziehen lassen. Was lehren uns nun die ägyptischen Dentmäler hinaus über die Kenntnis, die wir von den Hethitern durch ihre einheimische Hinterlassenschaft und das keilschriftliche Material haben? Die Aghpter haben uns die einzige bis jest sicher lesbare überlieferung gegeben, bei der in klarer Verbindung zwischen Darstellung und Inschrift gewisse Versonen als Hethiter (Cheta) bezeichnet sind, zum Teil mit Namen und Herkunft. In äghptischen Reliefs haben wir Bilder, zum Teil mit allen Einzelheiten in den Farben erhalten, von Städten und Burgen des Hethiterlandes mit ihrer Besatzung und mit dem kämpfenden Heere, das aus verschiedenen verbündeten Völkern besteht und einen großen Troß mit Wagen und Vieh bei sich hat. Die körperliche Eigenart der Rasse, ihre Tracht und Bewaffnung wird aus diesen Bildern für ein genau bestimmbares Datum und gelegentlich auch einen zu ermittelnden Heimatsort festgestellt. Leider besitzen wir keine einzige Statue eines Hethiters aus Agppten, aber die Reliefs und Malereien enthalten eine so liebevolle Behandlung der Einzelheiten, daß die Menschen lebendig vor uns stehen. Inschriften berichten uns über die Feldzüge gegen die untereinander verbündeten Lölker des Chattireiches, über komplizierte Schlachten mit ihnen und die mühevolle Erstürmung ihrer Burgen durch die hochentwickelten Angriffsmethoden der Agppter. Das staatsrechtlich Wichtiaste ist der Vertrag zwischen Ramses II. und Chattuschil, etwa vom Jahre 1271 v. Chr., mit sorgfältig paragraphierten Bestimmungen über das Verhältnis der beiden Länder und Herrscher. Dieser Vertrag und andere Denkmäler enthalten die Ramen einer größeren Zahl von hethitischen Gottheiten, die uns aus den einheimischen Reliefs der Hethiter unbekannt sind.

Alles zusammengenommen ist das äghptische Material von erfreulicher Reichhaltigkeit und von selbständigem Wert gegenüber den einheimischen Denkmälern, deren Verständnis es oft erst erschließt.

# Bericht über die Schlacht bei Kadesch.

(Nach hieroglhphischen Inschriften Namses II. in Tempeln; vgl. S. 11.) Die Zeilenangaben nach der Inschrift im Felsentempel von Abu Simbel in Nubien.

#### Datievung.

<sup>1</sup>Jahr <sup>5</sup>, dritter Sommermonat, Tag <sup>9</sup> unter der Majestät des Horus "Starker Stier, Geliebter der Wahrheit", des Königs von Ober- und Unteräghpten "User- Mat-Re", Erwählter des Re", des Sohnes des Re "Ramses, Geliebter des Amon", der mit Leben beschenkt sei in Ewigkeit.

# Der zweite Feldzug des Ramses nach Sprien.

Seine Majestät befand sich <sup>2</sup>in Zahi (dh. Palästina oder Phönizien) auf seinem zweiten Siegeszuge. (Der König) erwachte (eines Tages) schön in Leben, Heil und Gesundheit im Zelte Seiner Majestät auf dem Höhenzug südlich von <sup>3</sup>Nabesch. Seine Majestät erglänzte, wie Re (der Sonnengott) aufgeht, nachdem er die Waffen seines Vaters Mont ergriffen hatte.

## Ramfes wird verleitet, die Chatti in Aleppo zu glauben.

Der Herr zog 4nordwärts, und als Seine Majestät in den Süden der Stadt von Schadtun (sdan) gelangte, da kamen zwei Beduinen (s'sw), um Seiner Majestät zu sagen: ""Unsere Brüder, die Große von Stämmen bei dem Elenden (Fürsten) von Chatti sind, "lassen unz zu Seiner Majestät kommen, um zu sagen: "Wir wollen Diener 'des Pharao werden, denn wir wollen von dem Elenden von Chatti weglausen!' "Der Elende von Chatti hat sich im Lande von Alceppo (hrb) niedergelassen im Norden von Tunip (twnp). Er hat Furcht vor dem Pharao und will nicht 'nach Süden kommen". So sprachen diese Beduinen. Die Worte, die sie Seiner Majestät sagten, waren aber eine Lüge. 10Der Elende von Chatti hatte sie kommen lassen, um den Standort Seiner Majestät zu erkunden, damit 11das Heer Seiner Majestät sich nicht versteden könne, um mit dem Elenden von Chatti zu kämpsen.

# Die Chatti stellen sich hinter Radesch verborgen auf.

Da kam der Elende von Chatti <sup>12</sup>mit jedem Großen jedes Fremdlandes, dem Fußheer und den Wagenkämpfern, die er mit sich gebracht hatte im Triumph und die verborgen bereitgestellt waren <sup>13</sup>hinter der Altstadt von Kadesch. Seine Majestät wußte aber nicht, daß sie dort waren.

## Ramses erfährt den Binterhalt der Chatti.

Seine Majestät zog nordwärts und gelangte nach dem Nordwesten von Kadesch, und dort (schlug) das Heer Seiner Majestät das (Lager) auf. Seine Majestät ließ sich auf <sup>14</sup>einem Thronsessel von Gold nieder. Da kam ein Kundschafter, der im Dienste Seiner Majestät stand, und brachte zwei Kundschafter des Elenden von <sup>16</sup>Thatti. Sie wurden vorgeführt, und Seine Majestät sagte zu ihnen: "Wer

seib ihr?" Sie antworteten: "Wir gehören zum <sup>18</sup>Clenden von Chatti. Er ließ uns kommen, um den Standort Seiner Majestät zu erkunden". Seine Majestät sagte zu ihnen: <sup>17</sup>"Wo ist er denn, der Clende von Chatti? Ich habe gehört, daß er sich im Lande Aleppo (hrb) besindet". <sup>18</sup>Sie antworteten: "Siehe, der Esende von Chatti hat sich aufgestellt mit zahlreichen Fremdvölkern bes ihm, die er im Triumph mit sich gebracht hat <sup>19</sup>aus allen Fremdvölkern, die im Gebiet des Landes von Chatti sind, und dem Lande von Nahraim (nhrs) <sup>20</sup>und dem ganzen Kode (kds). Sie sind versehen mit dem Fußheer und den Wagenkämpfern, die ihre Wassenrüftung haben. <sup>21</sup>Sie sind zahlreicher als der Sand des Strandes. Siehe, sie sind kampsbereit ausgestellt hinter der Altseat von Kadesch".

# Ramfes macht feinem Stab Worwurfe uber fcblechte Aufklarung.

22 Da ließ Seine Majestät die Großen vor sich rusen, um sie alse Worte hören zu lassen, <sup>24</sup>welche die beiden Kundschafter des Elenden von Chatti, die vorgesührt waren, gesagt hatten. Seine Majestät sagte zu ihnen: <sup>25</sup>"Ta seht ihr den Zustand, in dem sich die Vorscher der Leibeigenen(?) und die Großen des Landes des Bharao besinden! Sie treten hin und sagen dem Pharao täglich: "Der Elende von Chatti ist im Lande von Aleppo; er ist vor Seiner Majestät gestüchtet, als er hörte: Man kommt!' So sagten sie Seiner Majestät täglich. <sup>26</sup>Aber nun habe ich in dieser Stunde von zwei Kundschaftern des Elenden von Chatti gehört, daß der Elende von Chatti zusammen mit zahlreichen Fremdvölsern bei ihm kommt, mit Leuten und Pferden <sup>27</sup>Zahlreich wie der Sand. Sie stehen hinter der Altstadt von Kadesch. Su sagte man. Aber die Vorsteher der Fremdländer samt den Großen, denen <sup>28</sup>das Land des Pharao unterstellt ist, wußten uns nicht zu sagen, wo sie sind."

# Der Stab sucht die Hauptmacht Beranzuziehen.

<sup>29</sup>Da sagten die Großen, die vor Seiner Majestät waren: "Ja, es ist ein schweres Vergehen, <sup>30</sup>das die Borsteher der Fremdländer samt den Großen des Pharav begangen haben, daß sie sich nicht über den Standort des Elenden von Chatti haben unterrichten lassen, <sup>31</sup>und daß sie Seiner Majestät nicht täglich Melbung über ihn erstattet haben".

32 Nun wurde der Wesir beauftragt, das Heer Seiner Majestät in Bewegung zu sehen, das sich 33 im Süden von Schabtun (s'btwn) auf dem Marsche besand, um

es zum Standort Seiner Majestät zu bringen.

# Die Chatti überfaften die ägyptische Worhut.

Seine Majestät <sup>34</sup>jaß noch bei ber Verhandlung mit den Großen, da kam der Elende von Chatti mit seinem Fußvolk <sup>35</sup>und seinen Wagenkämpsern, und zahlreiche Fremdvölker, die mit ihm zusammen waren, ebenso. Sie überschritten die Furt im Süden von Kadesch und drangen in das Heer Seiner Majestät ein, das sich ahnungslos auf dem Marsche befand. <sup>38</sup>Da wurde das Fußvolk und das Wagenheer Seiner Majestät mutlos vor ihnen, als sie nordwärts nach dem Standorte Seiner Majestät zogen. Da umzingelten die Scharen des Elenden von Chatti das <sup>37</sup>Gesolge Seiner Majestät, das neben ihm war.

# Ramfes felbft fchlägt den Angriff der Chatti zuruck.

Seine Majestät erblickte sie und wütete gegen sie wie sein Later Mont, der Herr von Theben, nachdem er den Schmud 38bes Kampses angelegt hatte. Er bekleidete sich mit seinem Kanzer und war wie Ba'al in seiner Stunde. Er stellte sich (auf den Kagen) von "Sieg in Theben", seinem großen Gespann und stürzte auf ihm 38eilig vor, obwohl er alsein war. Er drang in die Scharen des Elenden von Chatti und der zahlreichen Fremdvölker, die mit ihm zusammen waren, ein. Seine Augen wurden wild, als er sie erblickte, und seine Macht flammte auf gegen sie. Er war wie Setech der Krastreiche und wie Sachmet in der Stunde ihrer Wut. 40Fr mordete und schlächtete unter ihnen. Seine Majestät vernichtete die Scharen des Elenden von Chatti, seine Gewaltigen und alle seine Brüder; ebenso alle Großen aller Fremdländer, die mit ihm gekommen waren. Seine Kußtruppen und sein Wagestämpser lagen auf ihren Gesichtern da. Seine Majestät ließ sie, vor seinen Pferden zusammenbrechend, einer über den andern in den Orontes ('rnt) stürzen.

#### Ramfes rühmt sich feiner Cat.

41,Ich trope allen Frembländern, obwohl ich allein bin, obwohl mein Fußvoll und mein Wagenheer mich verlassen hat. Kein einziger von ihnen hat standgehalten, sondern sie haben sich umgewendet. 42Ich schwöre: So wahr Re mich liebt und mein Vater Atum mich lobt: jede Tat, die Meine Majestät ausgesprochen hat, 43ich habe sie in Wahrheit vollbracht vor meinem Fußvoll und meinem Wagenheer!"

## Gedicht auf die Schlacht bei Radesch.

(Nach hieroglyphischen Inschriften Ramses II. in Tempeln und nach einer Abschrift auf Paphrus; die Zeilenangaben nach der Inschrift im Tempel von Karnak.)

#### ÜberfcBrift.

Unfang ber Siege bes Königs von Ober- und Unteräghpten User-mat-Re, Erwählter bes Ke, bes Sohnes bes Ke: [Ramses, Geliebter bes Amon, der mit Leben beschenkt ist] ewiglich, die er errungen hat im Lande Chatti (ht'), Nasharin (nhrn), in dem Lande Arzu ('rtw), in Pidasa (pds), in dem Dardani-Lande (drdn), in dem Lande von Masa (ms), 2 im Lande von Karsesch (krss), in Karkemisch (krkms), Kode (kdj), dem Lande von Kadesch (kds), in dem Lande von Akres ('krt), und Meschnez (mšnt).

#### Schilderung des tapferen Königs.

Seine Majestät war ein Jüngling, mutig und ohne seines Gleichen. Seine Arme waren stark, sein Herz war fest, seine Kraft war wie 3die des Gottes Mont

(mntw) in seiner Stunde. (Er war) fcon an Gestalt (? 'bw.t) wie Atum, und man jauchzte bei [bem Anblick seiner Schönheit]. (Er war) reich an Siegen in jedem Fremdlande, und man wußte ihm nicht Stand zuhalten, um zu kampfen. (Er war) eine starke Mauer für seine Soldaten, ihr Schild am Tage bes Rampfes. (Er) ergriff ben Bogen, ohne bag es einen ihm Gleichen (gegeben hatte). (Er war) tapferer als Hunderttausende zusammen, die ihm entgegenzogen (?). er in die Menge eindrang, so wurde ihr Herz feige vor seiner Rraft. (Er war) start an herz in der Stunde des Zuschlagens wie eine Flamme in [bem Feuer, wenn sie auflobert], um zu verschlingen(?). (Er war) mutig wie ber Stier auf dem Kampfplat, wenn er alle Länder zusammen [bandigte]. Man wußte nicht, ob taufend Manner vor ihm bestehen konnen, Sunderttaufende ermatteten (ichon) bei seinem Anblid. (Er war) ein herr der Furcht, gewaltig an Kampfgeschrei im Herzen aller Länder. (Er war) groß an Macht, sein herr ber Kraft und gewaltig an Schreden] im Bergen ber Ausländer swie ein Lowe im Buftental der Antilopen. Er stürmte heran in Kraft, wenn er kam, nachdem er triumphiert hatte. (Er war) schlagfertig und sprach nicht in Prahlerei. (Er war) trefflich an Plan und gut an Rat, und in seiner Antwort fand man bas Beste(?). Er errettete seine Soldaten, [schütte] sein Gefolge, befreite seine Truppen, fein Berg war wie ein Berg von Erz - König von Ober- und Unterägppten Ufer-mat-Re, Erwählter bes Re, ber Sohn bes Re: Ramfes, Geliebter bes Amon, ber mit Leben beschenkt ift.

#### Auszug zum Rampf.

Seine Majestät rüstete nun sein Fußheer und seine Wagenkämpser und die Schardana von der Beute Seiner Majestät auß den Siegen seines Armes, stie er um ihr Leben hatte] bitten lassen. (Er) gab ihnen die Anweisung für den Kamps. Dann zog Seine Majestät nordwärts, sein Fußheer und seine Wagenstämpser waren mit ihm und er begann den Vormarsch auf gutem Wege.

# Übergang nach Sprien.

Jahr 5, zweiter Sommermonat Tag 9: Seine Majestät zog an der Festung von Zaru vorüber, [stark] wie Wont bei seinem Auszuge. Alle Fremdländer zitterten vor ihm, ihre Großen brachten ihre Gaben, und alle Fürsten kamen sich verneigend aus Furcht vor dem Willen Seiner Majestät. Das Fußheer zog auf die Gebirgspässe, und es verhielt sich wie jemand, der sich auf den Wegen Agyptens befindet.

# Überschreitung des Orontes.

Aber später, viele Tage nach diesen Ereignissen, hielt Seine Majestät sich in "Ramses, Geliebter des Amon", der Stadt [im Norden Aghptens], auf [am Wege zum] Tal der Zeder. Seine Majestät zog dann nordwärts. \*Aber als er zu dem Gedirge von Kadesch gelangt war, da trat Seine Majestät hervor, wie seine Vater Mont, der Herr von Theben. Er setze über die Furt des Orontes mit dem ersten Heer des Amon bei ihm, (das benannt war.) 10Sieg des Königs User-mat-Re, Erwählter des Re, [des Sohnes des Ke] Kamses, Geliebter des Amon".

#### Die Rüstungen der Chatti.

Als Seine Majestät zu der Stadt (Kadesch) gelangte, kam der elende Fürst von Chatti, nachdem er alle Fremdländer versammelt hatte, angesangen von den Enden des Meeres. Das Land von Chatti kam vollskändig, das Naharin ebenso das Arzu ('rtw), das Dardani-Land ('drdnj?), die von Pidasa (pds), das Arwan ('rwn), das Masa (ms), das Keschsech (kškš), das Karkemisch (krkms), Lykien (rk), "Risswadna (kzwan), Kadesch (kdš), Akrez ('krt), Kode (kdj), das Land von Nuges (nwgs) vollständig und Meschnez (msnt) ebenso. Er ließ kein Land aus, das nicht mit ihm herbeigebracht worden wäre. Ihre Fürsten waren dort bei ihm, und seder einzelne hatte sein Fußheer und Wagenkämpfer, sehr zahlreich 12so daß es nicht ihres Gleichen gab. Sie bedeckten die Berge und Täler, und sie waren wie die Heuschsche mit ihrer Menge. Er ließ kein Silber und Gold in seinem Lande zurück, sondern er beraubte es seiner ganzen Habe, und legte allen Ländern auf, sie zum Kampse mitzubringen.

#### Die Stellung der Beiden Heere.

Der elende Fürst von Chatti mit den zahlreichen Fremdvölkern, die bei ihm waren, <sup>18</sup>stand gerüstet und verborgen im Nordwesten der Stadt von Kadesch. Seine Majestät war dort allein mit seinem Gesolge. Das heer des Amon zog hinter ihm heran, das heer des Re sehte siber die Furt in der südlichen Umgebung vor Schabtuna in einem Abstand von einer Meile von dem Plaze, an dem man (der Pharao!) sich befand. <sup>14</sup>Das heer des Ptah war südlich von der Stadt von Arnam ('rnm). Das heer des Setech war noch auf dem Anmarsch unterwegs.

#### Ramfes greift mit der Worbut an.

Seine Majestät eröffnete das erste Gesecht mit der ganzen Vorhut seines Heeres, als sie auf dem User des Landes von Amor ('mr) standen. <sup>15</sup>Der elende Fürst von Chatti stand inmitten des Heeres, das dei ihm war, und er zog nicht hinaus zum Kampse aus Furcht vor Seiner Majestät. Er ließ viele Leute und Gespanne herauskommen, sehr zahlreich wie der Sand, sie waren zu drei Leuten auf einem Gespann, und zwar waren sie so vereinigt, daß auf drei Kämpser immer ein Mann von den Elenden von Chatti kam(?). Sie waren versehen mit allen Wassen des Kampses ohne Zahl, <sup>16</sup>und sie wurden versteckt bereitgestellt hinter (oder: im Nordwesten) der Stadt von Kadesch.

#### Die Chatti schneiden ihn ab.

Da brachen sie vor auf der Sübseite von Kadesch, und sie griffen die Truppen des Re in ihrer Mitte an, als sie sich auf dem Marsche befanden und nichts ahnten und nicht zum Kampse gerüstet waren. <sup>17</sup>Das Fußvolk und die Wagenkämpser Seiner Majestät wurden mutlos vor ihnen. Seine Majestät befand sich damals im Norden der Stadt Kadesch auf dem westlichen User des Orontes. Da kam man, um (es) Seiner Majestät zu melden.

#### Ramses versucht durchzubrechen.

Seine Majestät erschien wie sein Vater Mont, nachdem er den Schmuck isdes Kampses (d. h. die Wassen) angesegt hatte. Er bekleidete sich mit seinem Panzer, und er war wie Ba'al in seiner Stunde (der Wut). Das große Gespann, das Seine Majestät zog, hieß "Sieg in Theben" und war don dem großen Stall des "User-mat-Re, Erwählter des Re, Geliedter des Amon", des Hoses. Da stürzte Seine Majestät eilends dor, 19 und er drang tief in das Getümmel der Elenden don Chatti hinein, odwohl er ganz allein und kein anderer mit ihm zusammen war.

#### Ramfes sieht sich umzingelt

Nun wandte Seine Majestät sich um, und blickte hinter sich und sand, daß 2500 Gespanne ihn bei seinem Bordringen umringt hatten 20mit allen Kämpsern der Elenden von Chatti und der zahlreichen Fremdländer, die mit ihm zusammen waren, von Arzu ('rkw), Masa (ms) und Pidasa (pds), die zu dreien auf ihrem Gespann waren und vereinigt vorgingen.

#### und von feinem Beere verkaffen.

"Kein Großer ist <sup>21</sup>bei mir und kein Wagenlenker. Kein Anführer meiner Truppen ist da, und kein Offizier! Mein Heer und meine Wagenkampfer haben mich im Stich gelassen als eine Beute vor ihnen! Keiner von ihnen leistet Widerstand, um mit ihnen zu kampfen!"

#### Ramses ruft Amon an

Seine Majestät sagte: "D, was ist das, <sup>22</sup>mein Bater Amon? Darf ein Kater seinen Sohn vergessen? Habe ich irgend etwas getan, ohne daß du es wußtest? Bin ich nicht vorwärts gegangen und wieder still gestanden auf deine Rede hin? Habe ich etwa den Plan überschritten, den du andesohlen hast? Wie groß ist er, der große Herr von Aghpten, <sup>23</sup>der die Barbaren auf seinem Wege verderben läßt! D, was sind diese Asiaten für dein Herz, die elenden, die den Gott nicht kennen?

#### und erinnert ihn an seine Opfer

"Habe ich dir nicht sehr zahlreiche Denkmäler errichtet? Ich füllte beinen Tempel mit meiner Beute, ich baute dir mein Haus von Millionen von Jahren, ich gab dir alle meine Habe als Vermächtnis. <sup>24</sup>Ich führte dir alle Länder zufammen zu, um dein Gottesopfer zu speisen. Ich ließ dir Zehntausende von Kindern opfern mit allen süßvustenden Blumen. Nichts Gutes unterließ ich in deinem Heiligtum zu tun. Ich baute dir große Tortürme aus Stein <sup>25</sup>und richtete ihre Fahnenstaugen selbst auf. Ich brachte dir Obelisken aus Clephantine, und ich war es, der das Gestein heranschaffen ließ. Ich führte dir die Schiffe auf dem Großen Grün (dem Meere) herbei, um dir die Abgaben der Fremdländer heranzurubern.

#### und Bittet um Bilfe im Kampf.

"D wahrlich, ein unheilvolles Schickfal widerfahre dem, 26ber sich deinem Plane widersetzt! Gut gehe es dem, der dich erkennt, o Amon! Möchte man (immer) zu dir halten mit liebendem Herzen! Ich ruse zu dir, mein Bater Amon, während ich mitten zwischen Barbaren stehe, die ich nicht kenne. Alle Fremdsländer sind vereinigt gegen mich, odwohl ich ganz allein din und kein anderer mit mir ist. Mein Her hat mich verlassen, 27und kein einziger blickt auf mich von meinen Wagenkämpsern. Schreie ich auch nach ihnen kein einziger von ihnen hört mich. Ruse ich, so sinde ich, daß Amon mir nüglicher ist als Millionen von Soldaten und als Hunderthausend von Wagenkämpsern und als Zehntausend Leute von Brüdern und Kindern, 28die an einem einzigen Orte vereinigt sind. Die Arbeit vieler Menschen ist nichts! Amon ist nüglicher als sie! Ich din dis hierher gelangt nach dem Plane deines Mundes, v Amon, und über deinen Plan bin ich nicht hinausgegangen!"

#### Amon selbst erscheint als Helfer.

Als ich so rühmte an den Enden der Fremdländer, ging meine Stimme um in Hermonth, und ich erkannte, 20daß Amon kam, als ich nach ihm rief. Er reichte mir seine Hand, und ich jauchzte. Er rief hinter mir: "Wohlan! Vor-wärts! Ich bin mit dir! Ich bin dein Vater! Meine Hand ist bei dir, ich bin nühelicher als Hunderttausende! Ich din der Herr des Sieges, der die Kraft liebt!"

#### Ramfes verjagt die Chatti.

Da fand ich mein Herz wieder, und mein Juneres wurde fest in Freude barüber, <sup>30</sup>daß alles, was ich tue, gelingt. Ich war wieder wie Mont, ich schoß nach rechts und schlug nach links. Ich war wie Baal in seiner Stunde (der Wut) vor ihnen und fand, daß die 2500 Gespanne, in deren Mitte ich mich befunden hatte, in Hausen da lagen <sup>32</sup>vor meinen Pferden. Kein einziger unter ihnen konnte seine Hand zum Kampse sinden, ihre Herzen wurden in ihren Leibern seige auß Furcht [vor mir]. Alle ihre Arme erschlafsten, so daß sie nicht schießen konnten. Sie konnten ihre Herzen nicht sinden, um ihre Lanzen zu ergreisen. Ich sieß sie in das Wasser stürzen, <sup>32</sup>wie die Krokodise stürzen. Sie sielen auf ihr Gesicht nieder, einer über den anderen, und ich tötete unter ihnen, wie ich wollte. Der eine von ihnen konnte nicht rückwärts bliden, und der andere nicht sich nicht umwenden. Keiner von ihnen, der hinstürzte, konnte sich wieder erheben.

# Die Aufstellung des Chattibeeres.

Der elende Fürst von Chatti stand inmitten seiner Fußtruppen <sup>33</sup>und seiner Wagenkämpser und schaute dem Kampse Seiner Majeskät zu, der ganz allein war, ohne daß seine Fußtruppen und seine Wagenkämpser bei ihm waren. Er stand abgewendet still da und fürchtete sich. Dann ließ er viele Große kommen, von denen jeder einzelne seine Wagenkämpser dei sich hatte, <sup>34</sup>die mit ihren Wassen des Kampses versehen waren, (nämlich) den Großen von Arzu ('rtw) und den von Masa (ms), den Großen von Arwana ('rwn) und den von dem Lykien (p' rk)

und den von Dardani (drdnj), den Großen von Karkemisch (krkms), den Großen von Kerkesch (krks) und den von Aeppo (hrb), und alle Brüder des von Chatti, <sup>35</sup>an einem einzigen Orte zusammen, als sie sich mit tausend Gespannen vereinigt hatten, die geradenwegs in die Flamme (der seuerspeienden Schlange des Königs) kamen.

#### Rampfruf des vorstürmenden Kamses.

"Ich stürmte gegen sie vor. Ich bin wie Wont und lasse sie meine Hand im Ablauf einer Stunde kosten. Ich richte ein Gemegel unter ihnen an und morde an ihrem Blaze."

#### Angsterfüllte Rede eines Chattie Soldaten.

36Ciner von ihnen rief seinem Genossen zu: "Es ist sein Mensch, der unter uns kämpft, sondern Setech der Großmächtige und Baal sind in seinem Leibe. Menschen haben nicht getan, was er tut! Wie kann er ganz allein Hunderttausenden trohen, obwohl die Fußtruppen und Wagenkämpser nicht bei ihm sind? <sup>37</sup>Wir wollen eilends gehen und wollen vor ihm fliehen! Laßt uns das Leben retten, damit wir die Luft weiter atmen können! Siehe, wer sich ausmacht, um an ihn heranzugehen, dessen Jand und alle seine Glieder ermatten ja! Man vermag nicht den Bogen zu fassen <sup>44</sup>und ebenso wenig die Lanzen. Man sieht ihn, <sup>38</sup>wie er im Sturmlauf herankommt, wenn er noch ferne ist!"

#### Ramses ruft seine abwesenden Truppen an

Seine Majestät war hinter ihnen wie ein Greif. "Ich töte unter ihnen und lasse nichts übrig. Ich erhebe meine Stimme zu meinem Heere: "Steht fest! Befestigt eure Herzen, meine Truppen! Ihr seht 39meinen Sieg, obwohl ich allein bin. Aber Amon ist mein Helfer, und seine Hand ist mit mir. Wie elend ist euer Herz, meine Wagenkampfer; ihr verdient es nicht, daß man euch vertraut! Es gibt keinen einzigen unter euch, dem ich nicht Glück bereitet hatte in meinem 40 Lande. Bin ich nicht der Herr gewesen, während ihr die Bürger wart? Ich ließ euch täglich Große sein mit meinen Speisen. Ich setzte ben Sohn in den Besit seines Baters. Jeder Bose, der in diesem Lande war, entwich. Ich ließ euch eure Sklaven 11 und gab euch andere, wenn fie euch geraubt waren. Jedem, der eine Bitte aussprach, habe ich sie erfüllt - "Ich tue es, ja, ich!" so sprach ich täglich zu ihm. Es gibt keinen Herrn, der seinem Seere erwiesen hätte, was Meine Majestät eurem Herzen erwiesen hat. Ich ließ euch wohnen in euren Häusern und euren Städten, 42obwohl ihr nicht die Dienste von Offizieren tatet, und ebenso meine Wgaenkampfer. Ich gab euch den Weg zu vielen Städten, (weil ich glaubte), bag ich euch heute ebenso finden wurde in der Stunde, in der es in den Rampf gu ziehen gilt. Aber siehe, ihr handelt elend alle zusammen. Keiner leiftet Widerftand, 43um mir feine Sand zu reichen, mahrend ich tampfe. Bei bem Geifte meines Baters Amon, ware ich doch in Aghpten wie der Bater meiner Bater, der fie nicht gesehen hat, sbiese] Sprer, die zum Kampfe [neigen und] . . . . . . . . . fturmt. Rein einziger von euch tam, 44um seinen Dienft aus der Lande Manpten zu rechtfertigen(?).

#### und schildert seinen Sieg durch Amons Hilfe.

"Was ist es doch für ein glückliches Schickfal, zahlreiche Denkmäler nach Theben, der Stadt des Amon zu schaffen! Die Sünde, die mein Fußvolk und meine Wagenkämpfer begangen haben, ist größer als sich aussprechen läßt. Siehe, Amon verlieh mir seinen Sieg, 45ohne daß Fußvolk und Wagenkämpfer bei mir waren. Ich ließ jedes serne Land meinen Sieg durch meinen Arm schauen, obwohl ich allein war und kein Großer hinter mir war und kein Wagenkämpser und kein Befehlshaber der Fußtruppen und kein Offizier. 46Mögen die Fremdländer mich schauen, um meinen Namen zu verkünden dis zu den fernen Ländern, die man nicht kennt. Aber alle Kämpser, die meiner Hand entronnen sind, stehen umgewendet da und schauen an, was ich getan habe. Und wenn ich gegen Millionen von ihnen anstürmen müßte, ihre Füße könnten nicht standhalten, sondern sie müßten sliehen!

### Der Wagenkenker rat dem Pharao zur Flucht.

Als nun Mena, mein Wagenlenker, sah, daß mich eine große Zahl von Gespannen umringte, da wurde er mutloß 48 und sein Herz wurde elend, sehr große Furcht drang in seine Glieder, und er sagte zu Seiner Majestät: "Mein guter Herr, du starker Herrscher, du großer Schüker Aghptenß am Tage des Kampseß! Wir stehen allein mitten im Getümmel, denn wahrlich, uns hat ja daß Fußvolk und die Wagenkämpser verlassen. <sup>49</sup>Weshald bleibst du stehen, um sie zu retten? Laß uns in Sicherheit kommen und rette uns, v User-mat-Re, Erwählter des Re".

#### Ramses ermutigt den Wagenkenker

Da sagte Seine Majestät zu seinem Wagenlenker: "Festige dich, festige dein Herz, mein Wagenlenker! Ich werde in sie eindringen, wie ein Falke niederstößt. <sup>50</sup>Dann will ich töten, niedermeheln und zu Boden wersen! Was dürsen denn beinem Herzen diese Feiglinge sein, wenn mein Antlitz gegen Millionen von ihnen leuchtet?"

## und stürmt sechsmal gegen die Chatti vor.

Seine Majestät stürmte eilends vor und drang in das Getümmel ein, wobei er sechsmal in sie eindrang.

 $^{51}$ "Ich bin wie Ba'al in der Stunde seiner Kraft. — Ich töte unter ihnen und lasse nichts übrig."

## Ramses erzählt das Herannahen seiner Soldaten

Als mein Fußvolk und meine Wagenkämpfer mich nun aber sahen, daß ich wie Mont war, daß mein Arm stark war sund daß Amon, mein Bater, mit mir zusammen war, und mir alle Fremdländer vor mir zu Spreu machte, da machten sie sich einzeln auf, um die Zeit des Abends auf, um zu dem Lager heran-

zukommen. Sie fanden alle Fremdvölker, in die eingedrungen war, hingestreckt <sup>53</sup>in ihrem Blute liegen mit allen guten Kämpfern von dem Chattilande, mit den Kindern und Brüdern ihres Fürsten. Ich ließ das Feld des Landes Kadesch bleich werden, und man fand bei ihrer Menge keinen Plat, um hintreten zu können.

### und ihre Werherrlichung des Pharao.

Da kamen meine Soldaten, um meinen Namen anzubeten <sup>54</sup>bei dem Ansblick dessen, was ich getan hatte. Meine Großen kamen, um meine Kraft zu preisen, meine Wagenkämpser ebenso, indem sie meinen Arm rühmten: "Heil, du guter Kämpser, der das Herz sessigit! Du rettest dein Fußbeer und deine Wagenkämpser, du Sohn <sup>55</sup>des Amon, der mit den Armen zusaßt! Du vernichtest das Land Chatti durch deinen starken Arm. Du bist der gute Kämpser, und es gibt keinen dir Eleichen, du König, der für sein Heer kämpst am Tage des Kampses! Du bist starken Herzens, der Erste im Schlachtgewühl. Alle Fremdländer, an einem einzigenOrte vereinigt, könnten dir nicht Widerstand leisten. Du bist der Siegreiche vor <sup>55</sup>deinem Heere angesichts des ganzen Landes. Es ist keine Lüge: du bist der Beschüßer Agyptens, der die Fremdländer bändigt. Du hast den Rücken von Chatti zerbrochen in Ewigkeit".

### Ramses wirft seinen Soldaten Pflichtvergessenheit vor.

Da sagte Seine Majestät zu seinem Fußvolk und zu seinen Großen ebenfo und zu feinen Bagenkampfern: "Beliche [Gunde haben meine] Großen [begangen] 57und mein Fußvolk und meine Wagenkampfer, die den Kampf nicht kennen gelernt haben! Macht fich nicht ein Mann berühmt in seiner Stadt, wenn er heimkehrt und Tapferes getan hat für seinen guten herrn mit bem Namen eines Kämpfers? Wird nicht ein Mann wegen seines Armes gepriesen? habe ich nicht jedem einzelnen von euch Gutes erwiesen, 58 und nun verlaßt ihr mich, fo daß ich allein bin im Kampfgetummel? wie . . . . . . ist er bei euch! Lebt einer, den ihr die Luft atmen lassen solltet? Und ich war doch allein! Könntet ihr nicht in euren Herzen sagen, daß ich eure Mauer von himmlischem Erz bin? 58 Man erfährt es, daß ihr mich verlassen habt, obwohl ich allein war und keinen Genossen hatte. Rein Großer, Befehlshaber ober Offigier tam, um mir feine Sand zu reichen. Ich fampfte, damit ich Millionen von Ländern Widerstand leisten konnte, obwohl ich allein war. Ich fuhr mit "Sieg in Theben" und "Mut ist zufrieden", 60 meinen großen Pferden. Sie sind es, die ich bereit fand, mir zu helfen, als ich allein war inmitten vieler Fremdvölker. Ich selbst will sie ihr Korn fressen lassen alle Tage, wenn ich wieder in meinem Palaste bin, denn nur sie waren es, die ich im Getümmel fand, zusammen mit bem Fahrer eimena, meinem Wagenlenker famt meinen Dienern bom hofe, die neben mir waren, meinen Beugen bes Kampfes".

### Ramses erzählt sein erstes Zusammentreffen mit den Chatti.

"Als die Erde hell wurde, begann ich den Zusammenstoß mit dem Kampf, <sup>62</sup>während ich gerüstet war zum Kampse wie ein scharfer Stier, und ich strahlte gegen sie wie Mont, versehen mit den Waffen. Ich drang ein in das Getümmel und kämpste, wie ein Falke niederstößt. Die Stirnschlange an meinem Haupte

warf meine Feinde nieder, und sie spie Feuer mit der Flamme in <sup>68</sup>das Gesicht meiner Gegner. Ich war wie Re bei seinem Erscheinen am Morgen, meine Strahlen versengten das Gesicht meiner Feinde."

### Angsterfüllte Rede eines ChattieSoldaten.

Einer von ihnen rief seinem Genossen zu: "Hütet euch, gebt Acht! Geht nicht an ihn heran! Wahrlich, die große Sachmet ist es, die bei ihm ist, sie ist bei ihm auf seinen Pferden und ihre Hand ist mit ihm! 64Jeder, der sich aufmacht, um an ihn heranzugehen, — die Glut ihres Feuers kommt herab, um seine Glieder zu verbrennen".

### Ramses erzählt seinen Sieg.

Da geschah es, daß sie sich angesichts meiner vor ihnen auf den Bauch niederwarfen. Meine Majestät war gewaltig hinter ihnen her, ich tötete unter ihnen und ließ nichts übrig. Sie sanken zu Haufen hin vor 65 meinen Pferden, ausgebreitet baliegend an einem einzigen Orte in ihrem Blute.

#### Der Chattifürst wendet sich an Ramses.

Da sandte der elende seindliche Fürst von Chatti aus und verehrte den großen Namen Seiner Majestät: "Du bist ein Herrscher, das Ebenbild des Re, denn du bist es ja, in dessen Stieden und Baal sigen! Schrecken vor dir ist im Lande Chatti, denn du haft den Rücken von Chatti zerbrochen in Ewigkeit!"

#### Ramses erzählt den Brief des Chattifürsten

#### und den Frieden nach siegreichem Kampfe.

Da kehrte Meine Majestät in Leben und Heil zurück. Ich war wie Mont in seiner Stunde, als sein Widerstand geschah(?). Meine Majestät ließ mir alle Befehlshaber meines Fußvolks und der Wagenkämpfer herbeibringen und alle Truppen <sup>70</sup>an einem einzigen Orte versammelt, um sie die Angelegenheit hören zu lassen, wegen der er ausgesandt hatte. Ich ließ sie diese Worte wissen, die mir der elende feindliche Fürst von Chatti geschickt hatte. Sie antworteten Meiner Majestät: "Gut, sehr gut ist die Zusriedenheit, o Fürst, unser Herr! Möchte es keine Strafe bei dem Frieden geben! Wenn man sie vollzieht, üwer würde dich anbeten am Tage deiner Wut?"

### Ramfes kehrt siegreich nach Ägppten zurück.

Da befahl Seine Majestät, seine Rebe zu erhören und er gab seine Hand in Frieden bei dem Zug nach Süden. Seine Majestät nahte glücklich dem Delta mit seinen Großen, seinem Fußvolk und seinen Wagenkämpsern. Leben, Dauer und Glück waren bei ihm, die Götter und Göttinnen gaben sihm alle Länder in Frieden nach er kraft Seiner Majestät, denn sie hatte sein heer beschückt. Alle Fremdländer beteten sein schönes Antlis an. Er gelangte in Frieden nach dem Delta nach der "Stadt des Kamses, Geliebter des Amon", reich an Sieg. Er ließ sich nieder in seinem Palaste wie Re auf seinem Throne. Die Götter begrüßten ihn mit den Worten: "Billsommen, unser geliebter Sohn, Wönig von Oberund Unteräghpten: User-ma't-Re, Erwählter des Re, Sohn des Ke: Kamses, Geliebter des Amon, mit Leben beschenkt!" Sie gaben ihm eine Million von Regierungsjubiläen in Ewigkeit auf dem seinem Throne, indem alse Länder und alse Fremdländer unter seinen Sohlen lagen, weil er die Länder und seinem länder bezwungen hatte.

### Hieroglyphische Aufzeichnung der ChattisKassung des Wertrages zwischen Ramses II. und Chattuschik II.

(Seite 12.)

### § 1. Datierung.

13ahr 21, erster Wintermonat, Tag 21 unter der Majestät des Königs von Ober- und Unteräghpten User-mat-Ne ("Stark ist das Necht des Ne"), Erwählter des Ne, des Sohnes des Ne (namens) Namses ("Ne schuf ihn"), Geliebter des Amon, der mit Leben in Ewigkeit und Unendlichkeit beschenkt ist; geliebt von Amon-Ne und von Harachte, und von Ptah südlich seiner Mauer von Anch-Tawi (Memphis), und von Mut, der Herrin von Aschru (Theben), und von Ehons-Neserhotep. Er erglänzt auf dem Horusthron der Lebenden wie sein Vater Re-Harachte in alle Ewigkeit und Unendlichkeit.

### § 2. Der Pharao empfängt die Gesandtschaft von Chatti.

2An biesem Tage begab sich Seine Majestät nach der Stadt von "Haus des Ramses, Geliebter des Amon" und vollzog, was sein Vater Amon-Re lobt und Harachte und Atum, der Herr der beiden Länder von Heliopolis, und Amon von der Stadt "Ramses, Geliebter des Amon", und Ptah von der Stadt "Ramses, Geliebter des Amon", und Ptah von der Stadt "Ramses, Geliebter des Amon", und Setech der Kraftreiche, der Sohn der Nut, — da sie ihm ja die Ewigkeit mit Jubiläen geben und die Unendlickeit mit Jahren des Friedens, indem alle äghptischen und fremden Länder hingestreckt unter seinen Sohlen liegen ewiglich.

#### § 3. Abschrift der Wertragsurkunde von Chatti.

Abschrift ber silbernen Tasel, die der große Fürst von Chatti Chattuschil zum Pharao — Leben, heil und Gesundheit! — bringen ließ durch seinen Gesandten Tar-Teschup und seinen Gesandten Ramsse, um Frieden zu erbitten von der Majestät des [Königs von Ober- und Unteräghpten User-mat-Re, Erwählter des Re,] des Sohnes des Re: Ramses, Geliebter des Amon, des Stieres der Herrscher, der seine Grenze nach seinem Belieben sessige in jedem Lande.

#### § 4. Die fürstlichen Wertragsschließer.

Der Vertrag, den der große Fürst von Chatti Chattuschil, der Tapsere, der Sohn des Murschil, <sup>6</sup>des großen Fürsten von Chatti, des Tapseren, des Sohnes des Schubbisuliuma, des großen Fürsten von Chatti, des Tapsseren, geschlossen

### Gemerkung zum Wertrag.

Wie auf Seite 13 ausgeführt, besitzen wir den Vertrag zwischen Ramses II. und Chattuschil II. sowohl in einer hieroglyphischen Aufzeichnung, die als Inschrift in mehreren ägnptischen Tempeln erhalten ist, wie in einer keilschriftlichen Aufzeichnung, die wir auf zwei gleichlautenden Tontafeln aus Boghaztöi kennen. Die hieroalhphische Aufzeichnung ist übersetzt auf den links stehenden Seiten 36, 38, 40 und 42 bis 45; die keilschriftliche Aufzeichnung ist übersetzt auf den rechts stehenden Seiten 37, 39, 41 und 43. Die Abschnitte sind innerhalb der einzelnen Aufzeichnung durchgezählt; aber die dem Sinne nach sich entsprechenden Abschnitte stehen neben einander, so daß der Leser die beiden Fassungen derselben Festsetzung beguem mit einander vergleichen kann. Bei der Beurteilung des Inhalts und der Form der beiden Aufzeichnungen vergesse man niemals, daß die hieroglhphische Aufzeichnung die hethitische Fassung wiedergibt, die keilschriftliche Aufzeichnung aber die äghptische Wir haben also die Festsetzungen jedes der beiden Herrscher in der Fassung seines Gegners vor uns. Die hieroglyphische Aufzeichnung stellt im Grunde eine Abersetzung aus dem Babhlonischen dar, die keilschriftliche Aufzeichnung jedoch eine Übersetzung aus dem Agnptischen; wir besiten bemgemäß in keinem Falle einen wirklichen Urtert der Vertragsbestimmungen. Die in sedigen Klammern] stehenden Worte sind im Original zerstört und hier frei erganzt.

# Keilschriftlicke Aufzeichnung der ägyptischen Fassung des Wertrages zwischen Ramses II. und Chattuschik II.

(Seite 13).

§ 1. Die fürstlichen Wertragschliefzer.

\*[Damals haben] Kiamaschescha Mai-JUmâna, der große König, der König [von Aghpten, der Tapfere, einen Vertrag geschlossen] mit Chattuschil, sem großen König], dem König von Chatti, seinem Bruder, um [schönen] Frieden zu geben \*sund schöne Bruderschaft des] Großsenigkuns, zwischen ihnen dis sin Ein Ewigseit] \*(nämlich) Kiamaschescha Mai-Amana, der große König, der König von Aghpten, der Tapfere in allen Ländern, der Sohn \*des Minmuaria, des großen Königs, des Königs von Aghpten, des Tapferen, der Enkel des Minpachiritaria, des großen Königs, \*ses Königs von Aghpten, des Tapferen, an Chattuschil,

hat auf einer silbernen Tasel mit User-mat-Re, Erwählter bes Re, bem großen Herrschers von Agypten, des Tapferen, des Sohnes des Sohnes des Menpehti-Re, des großen Herrschers von Agypten, des Tapferen.

#### § 5. Aufgabe des Wertrags.

Der schöne Vertrag des Friedens und der Verbrüderung, der Frieden und [Verbrüderung] gibt [in dem Verhältnis von Chatti und Aghpten] bis in Ewigkeit.

### § 6. Früherer Zustand der Wertragsländer.

Früher nun, von Ewigkeit her bis zu dem Verhältnis des großen Serrschers von Aghpten mit dem großen Fürsten von Chatti, hat der Gott durch einen Vertrag nicht zugelassen, daß Feindschaft zwischen ihnen entstünde. Aber in der Beit des Muwattallu, des großen Fürsten von Chatti, meines Bruders, kämpfte er mit [User-mat-Re, Erwählter des Re], dem großen Herrscher von Agypten.

#### § 7. Beginn des Wertragszustandes.

Aber darnach, von heute ab, siehe, da machte Chattuschil, der große Fürst von Chatti, einen Vertrag, damit das Verhältnis dauere, das Re schuf und das Setech schuf für das Land Agypten mit dem Lande Chatti, um Feindschaft zwischen ihnen nicht entslehen zu lassen bis in Ewigkeit.

#### § 8. Wesen des Wertragszustandes.

Siehe, Chattuschil, der große Fürst von Chatti, tritt in einen Vertrag mit User-mat-Re, Erwählter des Re, dem großen Herrscher von Aghpten, von diesem Tage ab, um schönen Frieden und schöne Verbrüderung zwischen ihnen entstehen zu lassen dies in Swigkeit. <sup>10</sup>Er ist verbrüdert mit mir, er ist friedlich mit mir; ich bin verbrüdert mit ihm, ich bin friedlich mit ihm bis in Ewigkeit.

#### § 9. Entstehung des Wertrags.

Als Muwattallu, der große Fürst von Chatti, mein Bruder, dahingegangen war nach seinem Schickal, septe Chattuschil sich als <sup>11</sup>der große Fürst von Chatti auf den Thron seines Baters. Siehe, so din ich mit Ramses, Geliebter des Amon, dem großen Herrscher von Aghpten zusammen gekommen. [Wir sind in] unserem Frieden und unserer Verbrüderung. Er ist aber besser als der Friede und als die Verbrüderung von früher, die auf der Erde bestanden.

# § 10. Ausdehnung des Vertragszustandes auf die Mackkommen der Vertragschlieszer.

Siehe, ich als der große Fürst von Chatti bin mit <sup>12</sup>[Namses, Geliebter des Amon], dem großen Herrscher von Üghpten, in schönem Frieden und in schöner Berbrüderung.

Die Kinder der Kinder des großen Fürsten von Chatti sollen sich verbrübern und Frieden halten mit den Kindern der Kinder des Namses, Geliebter des Amon, dem großen Herrscher von Üghpten. Unser Verhältnis der Verbrüderung und

den großen Rönig, ben Rönig von Chatti, ben Tapferen, ben Gohn bes Murichil, des großen Königs, des Königs von Chatti, des Tapferen, den Enkel des Schubbiluliuma, bes großen Königs, des Königs von Chatti, des Tapferen.

§ 2. Aufgabe des Wertrags.

Siehe, nun habe ich gegeben 8[schöne] Bruderschaft und schönen Frieden zwischen uns auf ewig, um schönen Frieden und schöne Bruderschaft zu geben 9in dem [Berhältnis] von Aghpten mit Chatti auf ewig also:

§ 3. Früherer Zustand der Wertragsländer.

Siehe, was das Berhaltnis des großen Königs, des Königs von Agypten, betrifft 10gu dem großen König, dem König von Chatti, von Ewigkeit her, fo läßt ber Gott nicht Feindschaftliches zwischen ihnen tun "[burch einen Bertrag] ewiglich.

§ 4. Beginn des Wertragszustandes.

Siehe, Riamaschescha Mai-Amana, der große König, der König von Agypten, stellte ein Berhaltnis ber, 12 [welches Ria schuf] und wie Teschup fout für Nappten und Chatti-Land in seinem Berhaltnis, welches es von Ewigkeit her 13[verhindert], daß Feindschaft zwischen ihnen entstünde zukunftig und immerdar.

§ 5. Wesen des Wertragszustandes.

14Riamaschescha Mai Amana, der große König, der König [von Aghpten], hat einen Bertrag auf einer silbernen Tafel geschlossen 15 mit Chattuschil, dem großen König, dem König von Chatti, [seinem] Bruder, [von] diesem Tage ab, um schönen Frieden und schöne Bruderschaft zu geben 163wisichen uns in] Ewigteit. Und er ift Bruder mit [mir, er ift friedlich mit mir] und ich bin Bruder mit ihm, und ich bin friedlich mit ihm 17in E[wigkeit].

§ 6. Entstehung des Wertrags.

Wir machen [zwischen] uns [unsere] Bruderschaft und unseren [Frieden]. Und sie sind besser als die Bruderschaft und der Friede von früher, 18von A[appten] und Chatti-Land.

### § 7. Ausdehnung des Wertragszustandes auf die Machkommen der Wertragschliefzer.

Siehe, Riamaschescha, ber [große] König, ber König von Agppten, (lebt) in schönem Frieden und in schöner Bruderschaft 19mit [Chattuschil], dem großen Könige, dem König von Chatti.

Siehe die Söhne des Riamaschescha Mai-Amana, des Königs von Aghpten, 20find friedlich und bru[berlich mit] den Sohnen des Chattusichil], des großen Königs, des Königs von Chatti, auf ewig. Und wie sie sich verhalten gemäß unser Verhältnis <sup>13</sup>[bes Friedens sollen sein] mit dem Lande Chatti. Friede und Verbrüderung seien wie bei uns dis in Ewigkeit. Feindschaft soll zwischen ihnen nicht entstehen dis in Ewigkeit.

### § 11. Die Wertragsschließer werden nicht gegeneinander Krieg führen.

Der große Fürst von Chatti soll nicht in das Land Aghpten eindringen bis in Ewigkeit, um irgend etwas aus ihm zu rauben. User-mat-Re, Erwählter bes Re, der große Herrscher von Aghpten, soll nicht in das Land <sup>15</sup> [Chatti eindringen, um irgend etwas] aus ihm su rauben] bis in Ewigkeit.

### § 12. Die Wertragschlieszer werden den Wertrag erfüllen.

Aber der wahre Bertrag, der hier in der Zeit des Schubbiluliuma, des großen Fürsten von Chatti, bestand, und ebenso der wahre Bertrag, der in der Zeit des Muwattallu, des großen Fürsten von Chatti, meines Baters, bestand, ich will ihn erfüllen. Siehe, Kamses, Geliebter des Amon, der große Herrscher von Aghpten, erfüllt <sup>14</sup>[den Bertrag] mit uns zusammen von diesem Tage an. Wir erfüllen ihn in dieser früheren Weise.

# § 13. Chattuschik folk dem Kamses Heereshikse keisten gegen einen äufzeren Feind.

Wenn ein anderer Feind kommt gegen die Länder des User-mat-Ke, Erwählter des Re, des großen Herrschers von Ughpten, und er zu dem großen Fürst von Chatti sendet mit den Worten: "Komm mit mir zusammen als Hilfe gegen ihn!", so soll der große Fürst von Chatti seind töten. Wenn es aber nicht der Wunsch des großen Fürsten von Chatti ist auszuziehen, so sende er sein Heer und seine Wagenkämpfer, und es tötet seinen Feind.

# § 14. Chattuschil soll dem Ramses Heereshilfe feisten gegen rebellische Untertanen.

Wenn aber Ramses, Geliebter des Amon, <sup>17</sup>[der große Herrscher von Agppten], gegen Untertanen von ihm zürnt, weil sie einen anderen Fredel gegen ihn begangen haben, und wenn er auszieht, um sie zu töten, so soll der große Fürst von Chatti zusammen mit dem [großen Herrscher von Aghp]ten [die Rebellen niederwersen].

# § 15. Ramses soll dem Chattuschist Heereshilfe keisten gegen einen äufzeren Feind.

Wenn ein anderer Feind [kommt gegen die Länder des großen Fürsten von Chatti] und wenn der große Fürst [von Chatti] sendet zu User-mat-Re, Erwählter des Re, <sup>18</sup>[so soll er] zu ihm als Hilse kommen, um seinen Feind niederzuschlagen.

Wenn es aber nicht ber Wunsch bes Ramses, Geliebter bes Amon, bes großen Herrschers von Aghpten ift, zu kommen, so [sendet] er [sein Heer und seine Wagenkampfer, und es tötet seinen Feind].

19Siehe, mit(?) ber Absendung der Antwort nach dem Lande Chatti.

unserem Berhältnis <sup>21</sup>von [unserer] Bruderschaft und unserem Frieden, so auch Agspten] und Chatti-Land, und sie sind friedlich und brüderlich wie wir in Ewigkeit.

# § 8. Die Vertragschlieszer werden nicht gegeneinander Krieq führen.

<sup>22</sup>Und Ria[maschescha M]ai-Umana, [ber große König, ber König] von Üghpten, soll das Chatti-Land nicht übersallen, um etwas daraus zu rauben in Zufunst(?).
<sup>23</sup>Und Chattuschil, ber große [König], ber König von Chatti, soll Ughpten nicht übersallen, <sup>24</sup>um etwas daraus zu rauben [in Zufunst(?)].

### § 9. Die Wertragschließer werden den Wertrag erfüllen.

Siehe den ewigen Gotteswillen, den Ria und Teschup gemacht haben, <sup>25</sup>fürAg[hpten mit]dem Chattilande, (nämlich) [Friede]n und Bruderschaft (zu halten), um nicht Feindschaft zwischen ihnen entstehen zu lassen.

<sup>26</sup>Und fiehe, Riamajdescha Mai-A[mana, der große König], der König von Aghpten, hat ihn (den Gotteswillen) ergriffen, um Frieden zu schließen von

diesem Tage ab.

27Siehe, Aghpten nebst Chatti [hat] seine(?) Bruderschaft(?) [ergriffen].

### § 10. Ramses soll dem Chattuschis Heereshilfe leisten gegen einen aufzeren Feind.

Und wenn ein anderer Feind <sup>28</sup>[gegen Ch]atti zieht und Ch[attuschil, der große König, der König von Chat]ti, schickt zu mir: "Komm zu mir <sup>29</sup>zu [meiner] Unterstühung gegen ihn!", dann soll Risamaschescha Mai-Aman]a, der große König, der König von Aghpten, <sup>30</sup>seine Soldaten und seine Wagen schicken. Und sie sollaten geine Feind Chatti-Land zurücktehren(?).

# § 11. Ramfes foll dem Chattuschil Heereshilfe feisten gegen rebellische Untertanen.

<sup>31</sup>Und wenn Chattuschil, ber große König, der König von Chatti, [ge]gen seine Diener [zürnt und sie sich] gegen ihn versündigen <sup>32</sup>und wenn du an Kiamaschescha, den großen König, den König von Aghpten, deswegen schickst, dann soll Riamas[schescha Ma]i-Amana, sosort <sup>33</sup>seine Soldaten und seine Wagen senden, [und] sie sollen alle vernichten, [vie sich] ihnen [widerschen].

# § 12. Chattufcbit folt dem Ramfes Heereshilfe leiften gegen einen aufzeren Seind.

[Und we]nn ein anderer Feind gegen Aghpten kommt, 34und wenn Ria-[masche]scha Wai-Umana, [der König] von Aghpten, dein Bruder, [schätt] zu Chattuschil, 35dem König von Chatti, seinem Bruder: "Komm zu meiner Unterkühung gegen ihn!", so soll Cha[ttuschil], der König] von Chatti, sofort 36seine Soldaten und seine Wagen senden. [Und sie sollen] meinen Feind versnichten].

# § 16. Ramses soll dem Chattuschil Heereshilfe keisten gegen rebellische Untertanen.

Wenn aber Diener bes großen Fürsten von Chatti gegen ihn vordringen, soll Ramses, Geliebter des Amon, [der große Herrscher von Aghpten, zusammen mit dem großen Fürsten] von Chatti [die Rebellen niederwersen].

### § 17. Der Nachfolger auf dem Thron des Chattuschik.

20Jch schwöre so: "Ich werde nach der Bestimmung gehen zu Kamses, Geliebter des Amon, dem großen Herrscher von Agypten, der lebt dis in Ewigkeit".
Und Chatti

Er wird ihnen zum Herrn gegeben, um zu veranlassen, daß User-mat-Re, Erwählter des Re, der großer Herrscher von Agypten, schweige mit seinem Munde ewiglich.
das Land Chatti
der große Fürst von Chatti

### § 18. Chattuschil liefert vornehme ägpptische Flüchtlinge aus.

[Wenn ein großer Mann aus Aghpten flieht und kommt zu dem] großen Fürst von Chatti, entweder (aus) einer Stadt <sup>22</sup>[oder aus den] Ländern des Kamsses, Geliebter des Amon, des großen Herrschers von Aghpten, und wenn sie zu dem großen Fürste von Chatti kommen, dann soll der große Fürst von Chatti sie nicht aufnehmen. Der große Fürst von Chatti soll sie zu User-mat-Re, Erwählter des Re, dem großen Herrscher von Aghpten, ihrem Herrn, deshalb (?) bringen lassen.

### § 19. Chattuschil liefert gewöhnliche agyptische Aberlaufer aus.

Ferner: wenn ein Mann oder zwei Männer, die man nicht kennt, flieht <sup>23</sup>und wenn sie zu dem Lande Chatti kommen, um Diener eines anderen zu werben, so soll man sie nicht im Lande Chatti bleiben lassen, (sondern) sie sollen zu Kamses, Geliebter des Amon, dem großen Herrscher von Aghpten, gebracht werden.

### § 20. Ramfes liefert vornehme Chatti-Hlüchtlinge aus.

Ferner: Wenn ein großer Mann aus dem Lande Chatti flieht, und er [kommt zu] User-mat-Re, Erwählter des Re, dem großen Herrscher von Aghpten, entweder (aus) einer Stadt oder einer Gegend oder den Bezirken des Landes Chatti, und sie kommen zu Ramses, Geliebter des Amon, dem großen Herrscher von Aghpten, dann soll User-mat-Re, Erwählter des Re, der große Herrscher von Aghpten, sie nicht aufnehmen. Ramses, Geliebter des Amon, der große Herrscher von Aghpten, soll sie zu dem großen Fürsten von Chatti bringen lassen. Man läßt sie nicht bleiben.

# § 13. Chattuschik soll dem Ramses Heereshikse keisten gegen rebekkische Untertanen.

Und wenn Riamaschescha [Mai-Amana, der König von] Aghpten, <sup>37</sup>gegen seine Diener zürnt und sie Sinde gegen ihn begehen, und wenn ich <sup>38</sup>an Chattuschil, den König von Chatti, meinen Bruder, deswegen [schiek], so soll Chattuschil, ser König von Chatti], <sup>38</sup>seine Soldaten und seine Wagen senden. Und sie sollen alse vernichten, [die sich ihnen wider]sehen.

### § 14. Der Nachfolger auf dem Thron des Chattuschil.

| *Ollnd siehe den Sohn des Chattuschil, des Königs von Chatti, |
|---------------------------------------------------------------|
| ters, nach Jahren                                             |
| 42 bes Landes Chatti tut Sünde                                |
| **····· Bagen nach(?) er kehrt zurück                         |
| im Lande                                                      |

(Hier endet der Text der keilschriftlichen Aufzeichnung; der Schluß der Bestimmungen ist nur in der hieroglyphischen Aufzeichnung des Vertrags erhalten.)

(Hieroglyphische Aufzeichnung.)

#### § 21. Ramfes liefert gewöhnliche Chatti-Aberläufer aus.

In gleicher Weise, wenn ein Mann ober zwei Männer, <sup>24</sup>[bie man nicht] kennt, sliehen, und sie kommen zu dem Lande Aghpten, um Diener eines anderen zu werden, dann soll User-mat-Re, Erwählter des Re, der große Herrscher von Aghpten, sie nicht bleiben lassen. Er läßt sie zu dem großen Fürsten von Chatti bringen.

### § 22. Die Aufzeichnung des Wertrages durch Chattuschik.

Was diese Worte des Vertrages des großen Fürsten von Chatti mit Kamses, Geliebter des Amon, dem großen Herrscher 26[von Aghpten] angeht, so sollen sie auf eine silbernen Tasel geschrieben werden.

#### § 23. Die Götter als Zeugen der Wertragschließenden.

Diese Worte, — tausend Götter von den männlichen Göttern und von den weiblichen Göttern von denen des Chatti-Landes mit tausend Göttern von den männlichen Göttern und von den weiblichen Göttern von denen des Landes Aghpten, — sie sind bei mir als Zeugen für diese Worte.

### § 24. Aufzählung der Gottheiten.

Der Re, der herr des himmels, der Re der Stadt von Arinna ('rnn'; keilschr.: Schamasch von Arinna), <sup>27</sup>Setech, der herr des himmels,

```
Setech von (ber Stadt von) Chatti (ht'; keilschr. Teichup, Herr ber Stadt
 Setech von der Stadt von Arinna ('rnn'),
                                                            [Thatti).
 Setech von der Stadt von Zeparend (dp'rnd),
 Setech von ber Stadt von Bairet (p'jrk, feilschr. Petiarik),
 Setech von der Stadt von Chefest (hssp, feilichr. Chischafachapa).
 Setech von der Stadt von Sarifam (srsw; feilschr. Teschup der Stadt
 Setech von der Stadt von Alepho (hrp),
                                                        [Scharischa).
 Setech von der Stadt von Rechsen (rhsn),
 28Setech [von der] Stadt [von] ...r ...,
 Setech von der Stadt von Sechpen (shpn),
Antert ('ntr.t) von Chatti (ht', Land oder Stadt?),
 ber Gott von Zepechreri (dtthrri).
der Gott von Kerzet (krdt . . . ),
ber Gott von Cherpentris (hrpntris),
29 die Göttin von der Stadt Kerchen . . . . . . (krhn . . . . . , keil-
   schriftlich Karach . . . . . . . ),
bie Göttin von Nut (? nwk? hwk?),
bie Göttin von Zen . . . ti (dntt? dnnt?),
der Gott von Anati ('nt),
ber Gott von Aleppo (? hrp?, srp?),
der Gott von Chenbet (hnbt),
bie Königsgattin (b. h. Königin) bes himmels (feilschr. Chepe, herrin bes
bie (ober: und ber?) Götter des Schwures,
                                                         [Himmels).
die Göttin, die Herrin des Erdbodens, die Herrin des Schwures, Jichchara
die Herrin 30der Berge und der Flüsse von Chatti-Land,
die Götter des Landes Kiswadna (kdwdn),
Amon, der Re, Setech und die mannlichen Götter und die weiblichen Götter,
die Berge und die Fluffe des Landes von Agppten,
ber himmel, der Erdboden, das große Meer.
die Winde und die Wolfen.
```

### § 25. Drohung für den Werketzer des Wertrags.

Die Worte, <sup>31</sup>die auf der silbernen Tafel stehen für das Land von Chatti und das Land von Aghpten — wer sie nicht beachten wird, dem sollen tausend Götter des Landes von Chatti mit tausend Göttern des Landes von Aghpten, sein Hand und seine Diener vernichten.

### § 26. Werheißung fur den Erfüller des Wertrags.

Wer aber diese Worte, die auf der silbernen Tasel stehen, beachten wird, sie seien Chatti oder sie seien Leute von 32Aghpten, und wenn sie sie nicht vernach-lässigen, dann werden tausend Götter des Landes von Agupten ihn gesund sein lassen und werden ihn leben lassen zusammen mit seinen Haufern(?) und zusammen mit seinem [Lande] und zusammen mit seinen Dienern.

# § 27. Ägyptische Überläufer werden vom Fürsten von Chatti an Ramses ausgeliefert gegen Zusicherung der Straflosigkeit.

Wenn ein Mann aus dem Lande Aghpten flieht oder zwei oder drei, und <sup>33</sup>zu dem großen Fürsten von Chatti kommt, so soll der große Fürst von Chatti sie festnehmen, und er soll sie wieder zurückbringen lassen zu User-mat-Re, Er-

wählter des Re, dem großen Herrscher von Agypten.

Der Mann, den man zu Kamses, Geliebter des Amon, dem großen Herrscher von Aghpten, zurückringen wird, an dem soll sein Vergehen nicht geahndet werden. <sup>34</sup>Sein Haus, seine Frauen und seine Kinder sollen nicht vernichtet werden. Er soll nicht getötet werden; gegen seine Augen, gegen seine Ohren, gegen seinen Mund und gegen seine Füße soll nicht eingeschritten werden; kein einziges [Vergehen] soll an ihm sgeahndet werden].

# § 28. Chatti : Überläufer werden von Ramses an den Fürsten von Chatti ausgeliefert gegen Zusicherung der Straffosigkeit.

Ebenso: wenn ein Mann aus dem Lande Chatti slieht, ist es ein einzelner, sind es zwei oder sind es drei, und kommen sie zu User-mat-Re, Erwählter des Re, <sup>35</sup>dem großen Herrscher von Aghpten, so soll Kamses, Geliebter des Amon, der große Herrscher von Aghpten, sie sestnehmen lassen und er soll sie zu dem großen Fürsten von Chatti zurückbringen lassen.

Der große Fürst von Chatti soll das Vergehen an ihnen nicht ahnden. Er soll sein Haus, seine Frauen und seine Kinder nicht vernichten. Er soll nicht getötet werden. Gegen seine Ohren, <sup>36</sup>gegen seine Augen, gegen seinen Mund und gegen seine Füße soll nicht eingeschritten werden, und kein einziges Vergehen soll

an ihm geahndet werden.

#### § 29. Darstellung auf der Worderseite der silbernen Tafel.

Was in der Mitte der silbernen Tasel auf ihrer ersten Seite steht: eine Figur mit einem Bildnis des Setech, der ein Bildnis des großen Fürsten von Chatti umarmt, umgeben von einer Umschrift (?) mit den Worten: "Das Siegel des Setech, des Herrschers des himmels. Das Siegel des Vertrags, den Chattuschil, der große Fürst <sup>37</sup>von Chatti, der Tapfere, der Sohn des Murschil, des großen Fürsten von Chatti, des Tapferen, schließt".

Das Innere der Umfassung der Figur ist das Siegel des [Setech(?)]....

#### § 30. Darstellung auf der Rückseite der silbernen Tafel.

Was auf ihrer anderen Seite steht: eine Figur mit einem Bildnis des ...... (Gott? Göttin?) von Chatti, der (die?) ein Bildnis der Fürstin(?) von Chatti umarmt, umgeben von einer Rede mit den Worten: "Das Siegel sed Re von der Stadt von Arinna (\*rnn\*), des Herrn der Erde. Das Siegel der Peduchipa, der Fürstin des Landes von Chatti, der Tochter des Landes von Kiswadna (kdwdn), der ..... von Arinna (\*rnn\*), der Herrin der Erde, der Dienerin der Göttin(?)".

Das Innere der Umfassung der Figur ist das Siegel des Gottes: Der Re

von Arinna ('rnn'), des Herrn jedes Landes.

### Zeittafel.

| Datum<br>(annähernd)  | Ägppten.                                                                                                          | Hethiterreich.                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyn. 18.<br>1501—1447 | Thutmosis III., erobert<br>Sprien bis zum oberen<br>Euphrat.                                                      | Chattuschil I. (1400 bis<br>1380).                                                                                                                         |
| 1411—1375             | Amenôphis III., erhält<br>den crerbten Besitz.                                                                    | Schubbiluliuma (1380 bis<br>1350), erweiterte das<br>Chattireich von Klein-<br>asien aus, drang nach<br>Shrien vor und schloß<br>einen Vertrag mit         |
| 1375—1358             | Amenôphis IV., "Ach»<br>naton" von Tell-el-<br>Amarna, der Refor-<br>mator der ägyptischen<br>Kunst und Religion. | Aghpten.<br>Arantafch (1350—1345).                                                                                                                         |
| Дуп. 19.<br>1350—1315 | Haremheb, bilbet von<br>neuem einen einheit-<br>lichen ägyptischen<br>Staat.                                      | Murschil (1345—1315), Sohn oder Enkel des Schubbiluliuma; er schloß einen Bertrag mit Aghpten und war vielleicht schon der Gegner Seti I.                  |
| 1315—1314             | Ranises I.                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 1313—1292             | Seti I., kämpft mit:                                                                                              | Muwattallu (1315 bis 1300), Sohn des Murs schil, erbitterter Gegner der Agypter, wird wahrs schilich gewaltsam beseitigt von seinem Bruder Chattuschil II. |
| 12921225              | Ramses II. fämpst weiter<br>gegenNuwattallu.Jahr<br>5: Schlacht bei Radesch.                                      | ,                                                                                                                                                          |

|                       | Jahr 21: Vertrag mit:<br>Jahr 34: Hochzeit mit<br>der Tochter des Chat-<br>tuschil. | Chattuschil II. (1300 bis 1270), Bruder des Muswattallu; der Thronswechsel muß kurz vor dem Vertrag mit Kamsses II. (Jahr 21) statzgefunden haben; also etwa 1272 v. Chr.  Tutchalihasch (1270 bis 1250), herescht frühesstens in den letzen Jahrzehnten Kamses II. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 <b>25</b> —1215     | Merenptah,<br>Jahr 5: Fraelstele.<br>Jahr ?: schickt den He-<br>thitern Korn.       | Arnu antasch (1250—40).                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dyn. 20.<br>1198—1167 | Ramses III.,<br>Jahr 8: wehrt die See-                                              | Untergang des Hethiter-                                                                                                                                                                                                                                             |

Die Zahlen für die Ereignisse in Aghpten sind hier nach der Chronologie von Sduard Meher gegeben in der Form von Breasted-Ranke, Geschichte Äghptens (Berlin 1910). Die Zahlen für die hethitischen Herrscher hat Weidner in den Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 58 (Beclin, August 1917) 53 aufgestellt; sie sind teilweise wesentlich heradzusehen, damit sie den für Äghpten gesicherten Daten entsprechen.

völker ab.

reiches.

### Inhalt.

|                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Busammenfassende Darstellung                     | 323   |
| Abgrenzung des Themas                            | 3     |
| Geschlaug Entwickung                             | 5     |
| Die Schlacht bei Kabesch, von M. Burchardt       | 8     |
| Die hethitische Kultur                           | 16    |
| Wert der ägyptischen Denkmäler                   | 23    |
| Übersette Texte                                  | 445   |
| Bericht über die Schlacht bei Kadesch            | 24    |
| Gedicht auf die Schlacht bei Kadesch             | 26    |
| Bertrag zwischen Ramses II. und Chattuschil II.: |       |
| Hieroglyphische Aufzeichnung                     | 36    |
| Reilschriftliche Aufzeichnung                    | 37    |
| Beittafel                                        | 5-47  |
| Abbilbungen                                      | 9—64  |

Bur Vermeidung von Misverständnissen sei nochmals betont, daß die auf Seite 3 gegebenen Bezeichnungen Hethiter, Chatti und Cheta unterschiedslos für ein und dasselbe Bolk gebraucht sind. Chatti (hatti) ist die keilschriftlich überlieserte Namensform, deren sich das Bolk in seinen eigenen amtlichen Urkunden bedient. Nach ihr haben wir die hieroglyphische, vokallose Schreibung ht' oder ht zu vokalisseren; die in der älteren äghptologischen Literatur übliche Umschreibung Cheta vermeidet man besser, da das Bort wahrscheinlich auch von den Agyptern hatti ausgesprochen worden ist. Gelegentsich schreiben wissenschaftliche Kreise auch Hethiter, Chettiter o. ä.; englisch: Hitties, französisch: Hethites,



N66. 2] Hethiter.

[Seite 15. 20.]

Glafierte Fahrencefachel aus bem Palafte Ram= fes III. in Medinet-Habu. Langes schwarzes Haar, Kappe, über bem Schurz ein Mantel (vgl.

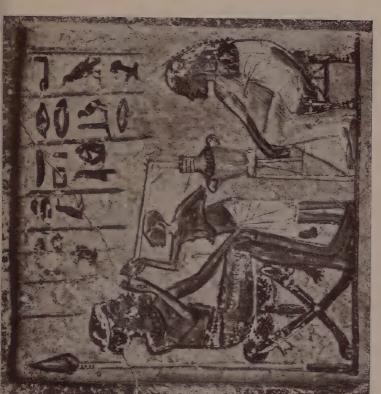

Web. 1] Aleinafiatischer Söldner in Amarna [Seite 6. namens Terura, hinter dem sein Speer sieht, trinkt Bier nach seiner hennischen Weise dung ein Nohr. Ihm gegenüber seine "Hausherrin Erdura". Bertin, Aguptisches Wuseum, K. 14122 (Zeit Amenophis IV).

Der Alte Drient. XX.

Er bringt Base und Dolch dar, wie sie auch in Sprien angesertigt werden. Sprisches Kleid; zu Haar und Bart vgl. Abb. 5. श्रक्ति. 3] Der Fürst von Kadesch. Theben, Grab des Schatbeamten Mencheperrê-senb (Zeit Thutmosis III.); vgl. Abb. 5. Seite 5. 19.



A65. 4] Der Fürst von Tunip (vgl. S. 12). [Seite 5.19. Sohn, vielseicht auch fein Bater, trägt einen Zohf am turzen Haar; Bart und Meid find wie bei Sprern.



2(66. 5)

Die Fürsten von Keftiu und Cheta.

[Seite 5. 19.

Der Hethiterfürst trägt nur einen weißen, bunt gesäumten Knieschurz; auch das halblange Haar mit Stirnbinde (vgl. Abb. 1) und der turze Kinnbart sind ungewöhnlich und erinnern an die Tracht der Kejtiu. — Theben, Grab des Wencheperre-send (vgl. Abb. 3 und 4).



2166. 6]

Seti I. mit gefangenen Hethitern.

Seite 7. 19.

Der Pharao (links) führt die geseisselten hethiter am Strick vor den Gott Amon-Re. Sie tragen sämtlich einen langen Mantel und sind auch nach den Gesichtszügen wohl durchgehends echte hethiter. Das haar allerdings hat abwechselnd hethitische (in den Rücken hinabsallende) und sprische (halblange und runde) Form. — Tempel von Karnak, Reliess mit den Kriegen Seti I.

MY CE



Abb. 7] Ügyptische Soldaten schlagen Hethiter nieder. [Seite 12. 19. Die Hethiter, die über einem Schurz einen sangen Mantel tragen, haben langes Haar, in zwei Strähnen endigend. Der rechte Ügypter ist ein Söldner vom Stamme der Schardana aus dem Mittelmeer.

Tempel von Abydos (Zeit Ramfes II.).



Abb. 8] Hethitischer Streitwagen. [Seite 12. 20. Bundesgenossen der Hethiter, vielleicht semitische Sprer, mit krausem Haar, Bollbart und Schurz. Wagenkasten und Schild viereckig.

Tempel von Abydos (Zeit Ramses II.); vgl. Abb. 9 und 10.



2166. 97

### Hethitischer Streitwagen.

[Seite 12. 20.

Echte Hethiter mit langem, in den Rücken fallendem Haar. Wagenkasten abgerundet, Schild "pontisch" mit Einkerbung. Bgl. Abb. 8 und 10.

Tempel von Abydos (Zeit Ramses II.).



ABB. 10]

Hethitischer Streitwagen.

Seite 12. 19. 20.

Echte Hethiter mit kahlem Kopf und halblangem Zobs. Wagenkasten und Schild viereckig. Bei den Hethitern stehen in späterer Zeit meist drei Mann (Wagenlenker, Lanzenwerser und Schildträger), bei den Ügyptern immer nur zwei Mann (Lenker und Kämpser) auf einem Wagen. Tempel von Abydos (Zeit Kamses II.).



Abb. 11] Kampf der Streitwagen bei Kadesch. [Seite 10. 12. 18. Die Ügypter (links) fahren in geschlossener Ordnung gegen die ins Vanken geratenen Hethiter

Die Agypter (links) fahren in geschlossener Ordnung gegen die ins Wanken geratenen Hethiter an, die in den Orontes zurückgedrängt werden. Oben fliehen hethitische Streitwagen, meist mit je drei Mann besetzt (vgl. Abb. 8—10) in die Stadt Kadesch zurück (vgl. Abb. 15).

Tempel von Abu Simbel (Zeit Ramfes II.).



Abb. 12]

Troß des hethitischen Heeres.

Seite 12.

Während der Schlacht bei Kadesch schützt eine doppelte Reihe von Soldaten mit Dolchen den Play, an dem die Hethiter ihre Wagen versammelt haben, die von je vier Pferden (rechts) oder Rindern (zweimal) mit Fetthöckern gezogen werden Links zwei Esel als Tragtiere, der obere beladen.

Tempel von Abydos (Zeit Ramses II.).



Albb. 13] Prügelung der hethitischen Spione bei Kadesch. [Seite 9. 12.



Abb. 14] Muwattallu (?) in der Schlacht bei Kadesch. [Seite 9. 12. 20. Der beleibte Hethiterfürst steht auf seinem Streitwagen mit dem Wagenlenker, hinter ihm geht sein Wassenträger mit Lanze und "pontischem" Schild. Tempel von Lutsor (Zeit Ramses II.).



Hethitische Streitwagen flieben in die Festung zurud, in der Hilfstruppen laufen; auf der Burg die Standarte. Das Juhheer [Seite 9. 12. 20. verteibigt die Stadt; links unten der Hethiterfürst (Abb. 14). — Tempel von Lutsor (Zeit Ramfes II.), A66. 15]



**М**ьь. 16]

Ramses II. erstürmt Dapur.

Seite 12. 21.

Der Pharao (rechts, nur Unterarm sichtbar) schießt Pseile gegen die Besatung der hethitischen Festung; unten stürmen vor ihm ägyptische Angreiser gegen die äußere Mauer vor. Die innere Mauer wird von Hethitern verteidigt, rechts durch Hinabwersen von Steinkugeln. Aus der Burg schießt die Besatung mit Pseilen und wirst lange Lanzen herab; auf dem höchsten Turm rechts ergeben sich die Hethiter durch Erheben der Hände unter der Standarte. Man erkläre sich die Darstellung durch die perspektivische Ansicht der Festung Sendschrli in Abb. 18. — Tempel von Luksor.



Abb. 17] Block aus Hamath (Nord-Sprien). [Seite 18. Hethitische Hieroglyphen. Die Schriftzeichen laufen von rechts nach links.



Abb. 18] Die befestigte Stadt Sendschirli (Nord-Syrien). [Seite 3. Innerhalb der Umfassungsmauer sind Bezirke durch Mauern abgegrenzt; in dem am höchsten gelegenen Teile liegt die Burg mit dem sestungsartigen Königspalast. Bgl. die ägyptische Darstellung in Abb. 16. — Nach: von Luschan, Sendschirli, Band 2 (1898) Tafel 30.

Tempel von Abhdos (Zeit Ramses II.).

Kleid. In den Händen Lanze und "pon-tischer" Schild entsprechend dem einheimi-Der Mann trägt langes Haar von unbestimmbarem Schnitt und ein langes Hethitischer Solbat. schen Relief Abb. 20. [Seite 20]



A120] Hethitischer Solbat in Sendschirli.

Kahlfohf (?) mit Zopf und Müße. Lanze, langes Schwert und "pontischer" Schild. Schurz, anliegender Nock mit halbsangen Armeln, Schnabesichuße. Seite 3. 21.



Abb. 21]

Hochzeitsstele Ramses II.

[Ceite 14. 19.

Zu dem Pharav, der zwijchen den Göttern Atum und Ptah sitzt, kommt die Tochter des Hethiter-Kürsten, die den ägyptischen Namen Mat-Nosru-Nd erhalten hat. Ihr Bater Chattuschil trägt den hethitischen Mantel und die hohe Spigmüge. — Tempel von Abu Simbel (Ramses II., Jahr 34).



2166. 22]

Gefesselter Fürst der Hethiter,

Seite 15. 19. 20.

knieend, mit auf dem Rüden zusammengebundenen Armen. Das Ende der langen Haarsträhne ist aufgerollt. Der lange Mantel (vgl. Abb. 2) reicht von der rechten Schulter bis auf die Füße. Tempel von Medinet-Habn (Zeit Ramses III.). Abb. 23 und 24] Hethittscher Connengott. [Seite 22. Bergoldete Bronzesigur dordentischer Arbeit, dei Sidon (sprische Küfte) gefunden, vielleicht aus Boghaztol (Kleinasten) stammend. Der Gott trägt Stielel und einen Keinen Sathetiem Relief in Boghaztol ist in der rechten Hand eine Art zu ergänzen; auf dem Kopf sat ein Helm.
Berlin, Vorderasiatisches Museum Rr. 4853.







Abb. 25] Gott Irelchet. [Seite 22, Vergoldete Bronzesigur äghptischen Arbeit; in ber vorgestreckten Hand ist Schild und Speer zu ergänzen, in der erhobenen Kechten Keufe oder Lanze. (Zett: Ohn. 19?). Hilbesheim, Pelizaens-Museum Rr. 46.





9tbb. 261

Deutstein der äguptischen "Haußherrin Takaru" mit Bild der sprischen Staditin Kadelcht, die, in jeder Hand eine Schlange haltend, auf einem Löwen steht. Die Göttin ist in ägyhetischen Still gezeichnet und der ägyptischen Göttervelt angegiebert, da sie "die Ptah liebt" heißt.

Berlin, Kgyptisches Museum 21626 (Renes Reich).

Auf dem ägyptischen Tentstein vom Zahre 400 eines Hybiosekönigs ist der ägyptische Gewittere und Kampsgott Getech in einer an den vorderasiatischen Gott Teschup (vgs. Albb. 28) gleichen Charakters erinnernden Form dargeskellt. Er trägt die zur oberägyptischen Krone umgeschaltete vorderaschiatische Wibe (vgs. Albb. 20, 21, 28, gegenisder Albb. 25), von welcher ein sanges Vand herabbängt.

Seite 22.

Berjchollener Deukstein aus Tanis (Zeit Namfes II.)



Albb. 28] [Seite 22. Gott Teschup:
Beilef aus Babylon, gesinnden bei den Gradungen der Deutschen Drient-Gesellschaft. Der Gewiltergott trägt die vordersassalische Mitze, den halbärmellgen Rock und durzen Schwert, in den Höhren die Altrende Schwert, in den Höhren die Altrende Schwert, in den Höhren die Altrende Schwert, in



₹166. 29]

[Seite 22



# hitisches Königsbild

Der gewaltig gezeichnete Gott, verschen mit boher Spitznütze. Schurz und Echwert, umschlingt mit bem fürfen Arm bie Kleinere Gestalt des Königs, der einen kangen Mantel trägt und einen Krummstad hält. Die hetbilliche Hiernerunnstad bält. Die hetbilliche Hennerunnstad bein links ist vielleicht "Telchup" zu leien; oben rechts der Königsanme, geseutet auf Chatulchilt II. (Zeit Ramste II.). Das Bild auf der silbernen Tafel mit dem Vertrage zwischen Namste II. und Chatulchil war dieser Namstellung ähnlich; vgl. Seite II und 45. Feldrelief von Jasiti-Kaja dei Boghazbil

A(1986. 30]

Grabstein aus Marasch (Nord-Sprien).

Seite 21.

Bwei Franen als selige Tote schmarisen gemäß dem dayptischen Fenseitsglauben. Gegürretes Gewand, darüber vielleicht ein von der hohen Kophschedung hendswallender Schleier; die linke hält einen Becher, die
rechte einen Spiegel. Zwischen tipnen sieht ein Klapptisch mit einem Becher. Oben eine erklärende Beischrift
in hethitischen Hierogluphen.

#### Inhalt der bisher erichienenen Bette des "Alten Orient":

(Fortsetzung von der zweiten Umschlagseite)

Deutung der Zukunft bei den Babyloniern und Affyrern. Von A. Ungnad. 108 Geschäftliches Leben im alten Baby= lonien. Bon B. Schwenzner. 161 Grundbesit in Babylonien zur Kassitenzeit. Mit 7 Abb. Bon F. X. Steinmeher. 191/2 Heerwesen und Kriegsührung der Assisser Bon J. Hunger. 124 Bölle und Paradies bei den Baby= 2. Auflage. Von A. Jeremias. 13 Babylonische Hymnen und Gebete. Bon H. Zimmern. 78 2. Auswahl. Von demfelben. 131 Affprische Jagden. Auf Grund alter Berichte und Darftellungen geschildert. Mit 21 Abbilban. Von Bruno Meißner. 132 Reilfdriftbriefe. Staat und Gefell= schaft in der babylonisch = affy= rifden Briefliteratur. Mit 1 Abb. Bon G. Klauber. 122 Babylonifch-affprifche Plaitit. Mit 261 Abb. Bon Bruno Meigner. 15 Einzelpreis Mt. 3.50 Altbabylonisches Recht. Mit 1 Abb. Von B. Meißner. 71 Babylonien in seinen wichtigften Ruinenstätten. 16 Pläne, 3 Ubb. Bon N. Zehnpfund.113/4 Stadtbild von Babylon. Mit 1 Ubb. und 2 Planen. Von F. H. Beißbach. 54 Geschichte der Stadt Babylon. Bergöttlichung der babylonisch-assyrichen Könige. 6 Abbildan. Bon Chr. Jeremias. 193/4

Nach Boghastöi! Ein Fragment. Bon H. Wincker. 143 Dareios I. Bon J. B. Krášek. 144 Euphratländer und das Aittelmeer. Mit 3 Abbildungen. Bon H. Wincker. 72 Festungsban im Alten Orient. Mit 15 Abbildgn. 2. Auflage. Bon A. Billerbeck. 14

Sein Land -und Hammurabi. feine Beit. Mit 3 Abbildgn. Von F. Ulmer. 91 Hammurabis Gefete. Mit 1 Ubb. 4. Auflage. Bon S. Windler. 44 Hettiter. 9 Abb. 2. erweiterte Bon Q. Mefferschmidt, 41 Entstehung und Herkunft der Joni= schen Säule. Mit 41 Abb. Von F. von Luschan 134 Rambhses. Von J. B. Prášek. 142 Reilfdrift. Entzifferung ber 3 Abb. Von I. Messerschmidt. 52 Reilschriftmedizin in Paralle= len. 1 Schriftt. Freih. b. Defele. 42 Ahros der Große. Mit 7 Ab= bildungen. Von J. B. Braset. 138 Lufier. Geschichte u. Inschriften. 5 Abb. u. 1 Rarte. Von Th. Kluge. 112 Der Mithratult. Anfänge, Ent= widlungsgeschichte u. Denkmäler. Mit 7 Abb. Von Th. Kluge. 123 Das Vorgebirge am Nahr=el= Relb und feine Denkmäler. 1 Kartenft. u. 4 Abbildan. Von S. Windler. 104 Ninives Biederentbedung. Von R. Zehnpfund. 58 2. Auflage. Phonizier. Bon B. v. Landau. 24 Phönizische Insartsten. Bon B. v. Landau. 83 Phrygien. Witt 15 Abb. Bon E. Brandenburg. 92 Sanherib, König von Affyrien. Von D. Weber. 63 Seleucia u. Atesiphon. 1 Abb. u. 3 Karten. Bon M. Stred. 163/4 Tell Halaf und die verschleierte Göttin. Mit 1 Kartenst, und 15 Ubb. Von M. v. Oppenbeim. 101 Urgeschichte, Biblisch = babylon. 3. Aufl. Bon H. Zimmern. 23 Bölker Vorderafiens. 2. Aufl. Bon S. Windler, 11 Der Bagros u. feine Bölfer. Mit 3 Kartensk. und 35 Abbildan. Von G. Hüfing. 93/4

Einzelpreis der hefte für Jahrg. 1—16 u. 19 : M. — 75 ; Preis der Jahrgänge (4 hefte) M. 2.60 Sortimenterzuschlag 10 %; Einbandpreise freibleibend.

Jahrgang 17 und 18 bilbet: Otto Weber, Alforientalische Siegelbilber. Mit einem Bande Abbilbungen. (Erscheint in Klirze) Goeben erschien:

### Von ägyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst

Eine Einführung in die Betrachtung ägyptischer Kunstwerke

Professor Dr. Heinrich Schäfer

Direttor bes Agpptischen Mufeums in Berlin

Zwei Bände (nicht einzeln käuflich)

I. Band: Text, 216 Seiten mit 126 Abbildungen

II. Band: 53 Tafeln mit 130 Abbildungen u. 47 S. Unmerkungen.

M. 18.—; in künftlerischem Einband M. 23.—
Rein Teuerungszuschlag bes Verlages

Das Werk ist in folgende Teile gegliebert:

1. Was haben wir an der ägyptischen Runst? — 2. Werden und Alrt der ägyptischen Runst. — 3. Malerei und Relief. — 4. Die Perspektive. — 5. Die Entwicklung der Rörper- und Raumdarstellung in der ägyptischen Zeichenkunst. — 6. Die Naturwiedergabe in der zeichnerischen Grundsorm des stehenden Menschen.

Von den heutigen Kiinstlern fühlt ein großer Teil in den altäghptischen Werken enge Berwandtschaft mit dem, was sie selbst erstreben. So hat die verständnisvolle Liebe zur ägyptischen Kunst denn auch im allgemeinen erheblich zugenommen. Noch immer aber bereitet vor allem die ägyptische Flächentunst, d. h. Malerei und Kelief, dem, der sich darin vertiesen will, viele Schwierigkeiten. Der Versasse vielet nun dier in gemeinverständlicher Darstellung und schlichter Sprache unter Beisügung einer reichen, sorgsältigen Auswahl von Bildern eine Einführung, die dem Künstler und dem Kunsisreunde, aber auch den ägyptenkundigen Fachgenossen viel Neues und neu Ausgesabtes bringen wird.
Prospekt kostensfrei.

Von dem gleichen Verfasser erschien früher:

### Die Lieber eines ägyptischen Bauern.

Gesammelt und übersett. Mit 13 Abbildungen. M. 2.20; geb. M. 3—

"... Bährend der Bersasser im Pharaonenlande als Leiter der Ausgrabungen des Berliner Museums am Sonnentempel des Königs Re-user-redie Dentmäler verschollenen Lebens und längst untergegangener Menschen aus dem Erboboen hervorbotte, lauschte er den Lebensäußerungen der jeßigen Generation mit aufmertsamem Ohr. Diese hundertvierundveißig Lieder, die wir in der vulgär-arabischen Ursprache — in sorgfältiger Transstription — nebst einer genanen übersehung vor uns haben, gewähren uns einen weit desseren Einblick in das Denken und Fishen des Bolkes im Nillande, als es die beste und geistereichste Reisebeschreibung vermöchte . . ." (Aus fremden Zungen.)

Jum Preise der Lieder triff ein Verleger-Teuerungszuschlag von 20 %; zu allen der Teuerungszuschlag des Sortiments. — Einbandpreise freibleibend.

Agripter and Hethiter, von prof. de Eristian Rosder no: 30 aphildusgen. Leipzig I.C. Heelche, 2018

"As i that plates 33" (On recent This alte Strient 30, jabra

Conveyers - Zusammenfagnende darstelling. Alegenboung des themas Concentrations entwicking Dis sendacht des stadesch von M. Burchert: The herhitische kultur. Wert die Spritischen deukmäler.—
i terreiste teue Bericht über die senierte bei Rassen. Gedicht auf die schiecht bei Kndesch. Vertrag nicht ben Raman is und Chattuerin i. Zeittafel.—Abbifüngen.

1 Printing 2 Egypt History Apriled 5 Entress Battle of, a.c. 1800 : Putchardt Max 7 Tota III. Seriegs Der Alte Orient, 20.

Library of Congress CCSC/mr Call ha 20. labre

28---- 智慧

229193

